### Wirtschafts- und Verwaltungsfludien,

mit besonderer Berücksichtigung Baherns. Herausgegeben von Georg Schanz. XLIX.

## Die Entwicklung

der

# apanischen Volkswirtschaft

in der Begenwart.

Don

Dr. Masao Kambe,

ordentl. Professor an der Universität Kyoto, Japan.



Leipzig, 1914. U. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl.

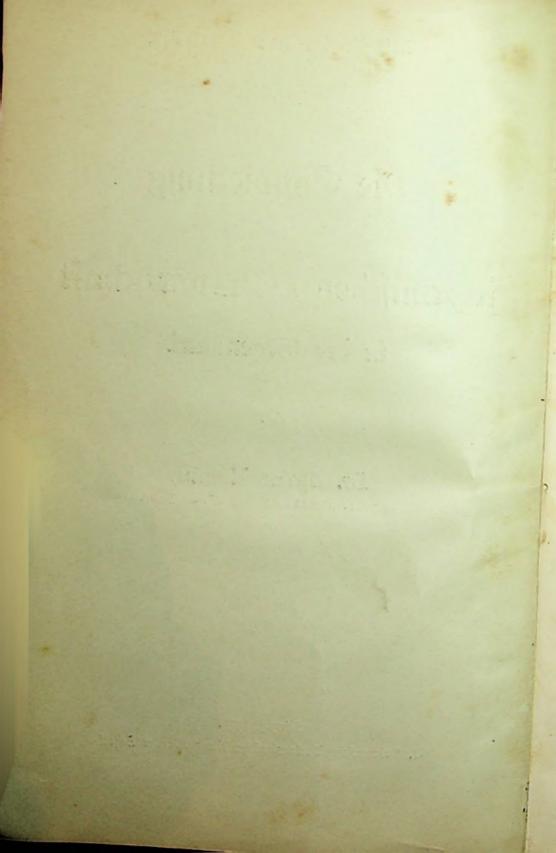

## Wirtschafts- und Verwaltungsstudien

mit

### besonderer Berücksichtigung Bayerns.

Berausgegeben

pon

Dr. Georg v. Hchanz,

Professor der Nationalötonomie, Finanzwissenschaft und Statistit an der Universität Burzburg.

#### XLIX.

Dr. Mafao Rambe, Die Entwicklung ber japanischen Bolfswirtschaft in ber Gegenwart.

£eipzig, 1914.

21. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl.

# Die Entwicklung

der

# japanischen Volkswirtschaft

in der Begenwart.

Don

Dr. Masao Kambe, ordentl. Prosessor an der Universität Kyoto, Japan.



Leipzig, 1914. U. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl.

### Inhaltsverzeichnis.

|           |             |                                                    | ဇ | cite |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------|---|------|
| Einleitun | g           |                                                    |   | 7    |
| I. Tell.  | Die Beding  | ungen für Japans volkswirtschaftliche Entwidlung   | * | 8    |
|           | 1. Napitel. | Die Produftionsfattoren                            |   | 8    |
|           |             | Die Technit und die Organisation des Erwerbs .     |   |      |
|           |             | Finangfragen                                       |   |      |
| II. Teil. |             | iffe ber vollswirtichaftlichen Entwidlung Japans . |   |      |
|           |             | Die Produttion                                     |   |      |
|           |             | Die Gozialzustände                                 |   |      |
|           |             | Bolfsvermögen und Boltseinkommen                   |   |      |
| Schluß .  |             |                                                    |   |      |
| Caping .  |             |                                                    |   |      |
|           |             |                                                    |   |      |
|           | Conquiid    | je Bewichts=, Maß= und Mungeinheiten:              |   |      |
|           | 0           | 1 Kwan = 3,75000 Kilogramm                         |   |      |
|           |             | - 00.000                                           |   |      |

1 Kofu = 1,80391 Heltoliter 1 Cho = 10 Tan = 99,17355 Ar 1 Hen = 100 Seu = 2,0924 Mark

### Ginleitung.

Bor wenigen Sahrzehnten taum gefannt und abgeschloffen gegen Die Außenwelt, hat Sapan heute einen Blat im Reigen ber Groß-Diese unglaublich schnelle, sprunghafte Entwicklung hat ein zweifaches zur Folge: einmal, daß man in Europa Japan zu hoch und dann, daß man es zu gering einschätt. Die richtige Beurteilung japanischer Verhältnisse ist wegen ihrer außerordentlich verschiedenartigen Geftaltung fehr ichwierig, ichwerer noch für einen Europäer, ber alles generalifiert und baber häufig zu einem ichiefen Urteil tommt, selbst wenn er einige Zeit im Lande war. Daher glaube ich einem gewissen Interesse zu begegnen, wenn ich als Japaner über japanische Berhältnisse mich äußere; ich werde dies tun "sine ira ac studio", indem ich die nachten Tatsachen für mich sprechen laffe, ohne babei irgendweldje perfonlichen ober politischen Rebengebanken zu verfolgen. Die vorliegende Schrift hat den Zweck, der Japanforschung in Europa einen Beitrag zu liefern. Jeboch wegen ber großen Schwierigkeit, wissenschaftliche Abhandlungen ausführlich in fremder Sprache ju fertigen, muß ich mich barauf beschränken, ftatt einer eingehenden Schilberung der japanifchen volkswirtschaftlichen Ruftande ein gedrängtes Bilb davon zu geben.

Bunächst werbe ich im solgenden die Bedingungen für Japans volkswirtschaftliche Entwicklung behandeln, und zwar die Produktionssaktoren: Natur, Bolk und Kapital, dann die Hilfskräfte der Produktion, nämlich die Technik und die Organisation der japanischen Unternehmungen, endlich die Finanzen Japans. Der zweite Teil enthält die Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Entwicklung Japans in der Produktion, im sozialen Leben; dessen Schluß bildet eine Erörterung über das japanische

Rolfsvermogen und Bolfseinkommen. 1)

Der herausgeber.

<sup>1)</sup> Herr Professor Dr. Masao Kambe, der vor einer Acihe von Jahren hier in Würzburg studierte und damals in den Birtschasts= und Berwaltungsstudien (Bd. XXIV) eine Abhandlung "Der russischanische Krieg und die japanische Boltswirtschaft, Leipzig 1906" publizierte, hat ansählich seines neuerlichen Ausentschafts in Deutschland die vorllegende Studie versaht; es ist mir eine besondere Freude, sie ebenfalls meiner Sammlung eingliedern zu können.

#### I. Teil.

# Die Bedingungen für Japans volkswirtschaftliche Entwicklung.

#### 1. Rapitel.

#### Die Produftionsfaftoren.

1. Die erste Boraussetzung für eine wirtschaftliche Tätigfeit, der erste Produttionsfattor, ist die äußere Natur, bei einer Bolfswirtschaft bas Land und feine Beschaffenheit.

Japan hat heute einen Gesamtflächeninhalt von 673 681 qkm, Alt-Japan allein 382 415 qkm. Bei einem Vergleich mit dem Flächeninhalt der übrigen Großmächte sieht es für Japan nicht glänzend aus.

Tabelle I.

| Staat                  | Flächenin  | halt (qkm)   | Japans Flächeninhalt ist % von dem 8 |              |  |
|------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Oluut                  | Mutterland | mit Rolonien | Mutterland                           | mit Kolonien |  |
| Japan                  | 382 415    | 673 681      | 100                                  | 100          |  |
| Deutschland            | 540 858    | 3 493 758    | 71                                   | 19           |  |
| Großbritannien         | 314 377    | 29 818 200   | 122                                  | 2 1/4        |  |
| Amerita (Ber. Staaten) | 9 386 093  | 9 693 590    | 4                                    | 7            |  |
| Rukland                | 4 889 060  | 22 556 520   | 8                                    | 3            |  |
| Frankreich             | 536 464    | 11 027 664   | 71                                   | 6            |  |
| Italien                | 286 682    | 1 762 342    | 133                                  | 38           |  |
| Österreich=llngarn     | 625 417    | 676 616      | 61                                   | 100          |  |

Alt-Japan ist zwar größer als Großbritannien und Italien ohne Rolonien, steht aber samt Kolonien an letzter Stelle, wenn es auch Österreich-Ungarn an Flächeninhalt sehr nahe kommt. Dieser Mangel wird wieder ausgeglichen durch seine vorzügliche Lage, seine reiche Küstengliederung, sowie durch den großen Vorzug, daß es am leichtesten von allen Großmächten ohne dabei seine leichtschützbaren Gesilde einem

Überfall auszusehen seine Kriegsmacht in Oftasien entwickeln kann. Das mag wohl dabei mitgespielt haben, als man das kleine und arme

Japan als Großmacht anerkannt hat.

Japan braucht einen Kolonialbesitz zur Unterbringung seines Bevölkerungsüberschusses. Die jetzigen Kolonien haben schon einen Flächeninhalt von 3/4 von dem des Mutterlandes; sie sind meist arm und klein
außer Formosa, das aber schon selbst start bevölkert ist. Zurzeit bestehen gar keine Aussichten auf neuen Kolonialerwerb; Japan muß sich
eben mit dem, was es hat, zufrieden geben; es hat leider zu spät, als
die Welt schon ausgeteilt war, seine Kolonialpolitik begonnen (1895).

Das Klima ist im allgemeinen mild, ähnlich wie in Südeuropa, im Norden Japans, Hokkaido und Sachalin schon recht kalt wie in

Nordeuropa, Formosa hat Tropentlima.

Der Boden ist meist fruchtbar; doch ist das ganze Land stürmischen, periodisch wiederkehrenden Winden ausgesetzt, die großen Schaden versursachen, die kurzen wassereichen Flüsse mit ihrem starken Gefälle verswüsten mit ihren Überschwemmungen oft weite Strecken, Erdbeben suchen das Land häusig mit ihren surchtbaren Katastrophen heim. Die richtige Ausnühung des Bodens ist wegen des äußerst gebirgigen Geländes mit großen Schwierigkeiten verknüpst, so war es früher und so wird es auch in Zukunst bleiben. Landwirtschaft und Viehzucht wird getrieben. Der Eigenbau an Getreide und dem Hauptnahrungsmittel der Japaner, dem Reis, reicht aber nicht hin, den inländischen Bedarf zu decken, ein Verschlechstern wird. In Nordjapan gibt es noch Land, das dem Uckerbau erschlossen werden könnte; zurzeit ist aber dort ein sandwirtschaftlicher Betrieb noch nicht rentabel.

Gines ganz besonderen Aufschwunges bedürfte mit Rücksicht auf die Fleischwersorgung des Volkes und auf den zunehmenden Fleischgenuß die Viehzucht. Wohl ist der Viehbestand im Steigen begriffen, aber im Vergleich mit den deutschen Ziffern ist das japanische Ergebnisssehr betrübend. Allerdings ift hierdei zu berücksichtigen, daß gerade

bas zur Beibe geeignete Land bem Reisban bient.

#### Tabelle II. Der Viehbestand.

|      |            | a) .      | zapans.     |           |            |
|------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|
|      | Rindvich   | Pferde    | Schafe      | Biegen    | Schweine   |
| 1901 | 1 282 341  | 1 533 173 | 2 545       | 54 724    | 202 037    |
| 1911 | 1 405 026  | 1 576 146 | 3 736       | 100 081   | 298 709    |
|      |            | b) Dei    | etschlands. |           |            |
| 1912 | 20 158 738 | 4 516 279 | 5 787 848   | 3 383 971 | 21 885 073 |

Die Balber im Gebirge laffen fid wegen ber ungunftigen Trans-

portverhältniffe fehr ichwer verwerten.

Bobenschätze hat Japan nicht in der Menge, wie zu wünschen ware, gut versorgt ist es mit Kohle und Kupfer, aber an Gisenerzen, dem wichtigsten Bodenprodukte, besteht großer Mangel.

Wasserträfte stehen fast überall und reichlich zur Verfügung, aber oft genug zerreißt das Wasser wieder die Fesseln, die ihm der

Menich angelegt hat, und bringt mehr Schaden als Rugen.

Fifcherei und Schiffahrt find biejenigen Betriebe, auf die Japan von der Natur selbst hingewiesen wird, sie bilben daher auch

die Sauptbetätigung der Japaner neben der Landwirtschaft.

Wie man aus dieser kurzen Stizzierung ersieht, ist die Natur bei Japan mit ihren Gaben immerhin sparsam gewesen. Daher muß der Japaner sich die Natur noch viel mehr untertan machen als disher, muß die Wissenschaft mit der Natur mehr als disher zusammenarbeiten lassen, um eine intensivere und ungefährlichere Ausnützung aller in der Natur schlummernden Kräfte herbeizuführen. Dies ist um so notwendiger, weil Japan keine Aussicht mehr hat, Kolonien zu erwerben, aber doch einen Ort schaffen muß, wo es seinem Bevölkerungszuwachs eine auskömmliche Existenz bieten kann. Außerdem bedarf Japan der Heranbildung einer von der Natur und ihren Kräften ziemlich unabhängigen Industrie, welche weniger Land zu ihrem Betrieb braucht als die Landwirtschaft.

2. Das japanische Bolk. Das Bolt ift ein grundlegender Faktor für die Bolkswirtschaft, weil seine Zahl eine Macht bedeutet, seine Bermehrung eine Erhöhung der Bolkskraft und der Wehrfähigkeit.

1912 gählte Japan 52 985 442 Einwohner in Alt-Japan und 72 206 494 mit Kolonien. Bei einem Bergleich mit anderen Ländern

Tabelle III.

| Staat                    | Einwohn     | er (1912)    | Die jap. Bev. beträgt % ber Bev. von (Staat) |              |  |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--|
| Cinai                    | Mutterland  | mit Kolonien | Mutterland                                   | mit Kolonien |  |
|                          | 52 985 442  | 72 206 494   | 100                                          | 100          |  |
| Japan                    | 66 835 000  | 78 837 312   | 79                                           | 92           |  |
| Deutschland              | 46 184 500  | 422 869 300  | 115                                          | 17           |  |
| Großbritannien           | 97 028 497  | 106 722 429  | 55                                           | 68           |  |
| Ber. Staaten v. Nord-Al. | 120 588 000 | 169 334 200  | 44                                           | 43           |  |
| Rußland                  |             |              | 134                                          | 78           |  |
| Frantreid)               | 39 601 509  | 93 044 509   |                                              | 190          |  |
| Italien                  | 35 845 048  | 37 441 048   | 148                                          |              |  |
| Österreich-Ungarn        | 49 458 421  | 51 390 233   | 107                                          | 145          |  |

ist die Stellung Japans besser als dem Flächeninhalt nach; es überragt Italien und Österreich-Ungarn, sowohl mit wie ohne Kolonien, sowie Frankreich und Großbritannien ohne Kolonien.

Die Bevölferungszunahme zeigt fein einheitliches Bild. Jeboch sie ist andauernd und Japans Geburtenüberschuß ist nach Rußland unter den Mächten am allergrößten. Recht mißliche Verhältnisse können

Tabelle IV.

| Bevölkerungsz | unahme Japans  | Geburtenüberichuß 1911 (nad | Selfferich)          |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 1906          | 10,2 %         | in Rußland (1906)           | 17,0%                |
| 1907          | 13,6 %         | Deutschland                 | 11,3%                |
| 1908          | 15,8%          | Italien                     | 10,1 %               |
| 1909          | 13,4 %         | Ungarn                      | 9,9 %                |
| 1910          | 14,5 °/60      | England u. Wales            | 9,8%                 |
|               | <u> </u>       | Österreich                  | 9,5%                 |
| durchichnitt  | lid) 13,5% (00 | Amerika 5,4                 | -9,9°/ <sub>00</sub> |
|               | , , , , , ,    | Frankreich .                | 0,9 %                |

noch aus der großen Bevölkerungsbichtigkeit in Japan entstehen. Es ift nämlich nach Großbritannien bas dichtbevölkertste Land. Dabei

Tabelle V.

|                        | Bevölkerung pr | o qkm (1912) |
|------------------------|----------------|--------------|
|                        | Mutterland     | Rolonien     |
| Japan                  | 139            | 66           |
| Deutschland            | 124            | 4            |
| Großbritannien         | 144            | 13           |
| Ber. Staaten v. R.= A. | 10             | 31           |
| Rugland                | 24             | 3            |
| Frankreich             | 74             | 5            |
| Italien                | 125            | 1            |
| Diterreid): Ungarn     | 95             | 37           |

ist ein Bergleich der agrarischen Bevölkerung Japans mit dieser reinen Industriebevölkerung ganz undenkbar. Nun hat aber Japan einen beseutend größeren Bevölkerungszuwachs als Großbritannien. Besiedelungssfähiges Land in Alt-Japan ist nicht vorhanden; also bleibt nichts anderes übrig als die überschüssige Bevölkerung auf die Auswanderung zu verweisen. Jedoch dieser naturgemäßen Expansionslust stehen sehr große Hemmungen im Wege. Daher ist auch die Zahl der sich im Ausland aushaltenden Japaner verhältnismäßig recht klein, Ende 1912: 309 467 Köpse, d. h. ca. 300 000; davon wohnten die meisten (108 867) in Asien, auf Amerika kamen 100 898 und auf Ozeanien 97 947. Doch troß dieser kleinen Zahl schließen sich die Länder gegen die japanische Einwanderung ab und suchen die dort wohnenden Japaner

du vertreiben, baraus resultiert eine Abnahme ber Auswanderung in Japan gegenüber ber Bevölferungszunahme. Bon Japans Rolonien ift

#### Tabelle VI.

|                        | a) 3a: | pans T | Bande  | rung.  |        |          |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
|                        | 1906   |        | 1908   |        | 1910   | 1911     | 1912   |
| Auswanderung           | 58 851 | 43 627 | 21 344 | 15 740 | 21 899 | 29 950   | 20 811 |
| Rüdwanderung           | 22 722 | 12 497 | 11 654 | 11 844 | 11 682 | 10 963   | 25 961 |
| Musmanherungsüberichuk | 36 129 | 31 130 | 9 690  | 3 896  | 10 217 | 18 987 - | -5150  |

| b) Europäijde Auswai | nderung (1912) |
|----------------------|----------------|
| Großbritannien       | 467 666        |
| Italien              | 711 446        |
| Öfterreich-Ungarn    | 246 300        |
| Deutichland          | 18 545         |

Deutichland

natürlich Sachalin am wenigsten aufnahmefähig; Formoja aber und Rorea find schon selbst dicht bevölfert. Immerhin gab es Ende 1911

in Formoja ichon 109786 210689 in Korea 320 475 Japaner, zujammen

also etwas mehr als im Ausland. Japan muß unter ben heutigen Berhältniffen feinen Auswandererftrom in feine eigenen Rolonien leiten, außerbem im Inland immer intenfiver wirtschaften und industrialifieren. Mis Ginwanderungsland eignet fich Japan gar nicht; die Bahl ber Ausländer betrug Ende 1912 nurmehr 15221.

Für das Schul- und Fachbildungswesen hat Japan ganz außerorbentlich viel getan und es auch schon auf einen relativ hohen Stand gebracht. Sämtliche Urten von Schulen allgemeiner und fachlicher Urt wurden eingerichtet. Der Bahl nach genug, ja fogar übergenug, fteht ihre Qualität hinter ber ihrer europäischen Borbilber noch um ein gutes Stud gurud. Gine Gigentumlichfeit bes heutigen Japaners mag hier erwähnt fein: Die Unzufriedenheit mit feinem Beruf und Die niedrige Wertung desfelben. Ich halte bas aber nur für eine vorübergehende Erscheinung, weil augenblicklich bie Ronkurrens nicht febr groß ift. Wenn erft einmal ber Rampf um die Griftenz heißer wird, bann ichatt er feinen Beruf erft richtig ein, halt ihn fur ben ber Bolfemirtichaft wichtigften und unentbehrlichften.

Über bie berufliche Blieberung ber Bevolferung, insbesondere bas Berhältnis ber erwerbstätigen gur Gesamtbevölkerung Japans ift noch teine Statistif vorhanden; für Rhoto steht mir eine Berufsstatistif jur Berfügung; banach maren am 1. November 1911 im Sandel, Gewerbe, Bertehr und in der Urproduktion tätig 41 % ber Bevölkerung, nämlich 180414 von 434 947. Dagegen mar ber Unteil ber gleichen Berufe an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 1907 39,7 %. Das mag zum Teil mit der Frauen- und Kinderarbeit in Japan zusammenhängen.

Weiterhin hat Japan eine weitgehende Verstadtlichung zu verzeichnen als natürliche Folge der oben geschilderten Bevölkerungs= verhältnisse: dem mächtigen Anschwellen der im Gewerbe und Hand

Tabelle VIa. Berftabtlichung Japans.

|              | Einwohner in                      |                          | Zunahme der Ein=<br>wohner in     |             | Anteil an                        | Zahl der Städte |                            |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
|              | Städt, mit<br>über 20000<br>Einw. | den übrigen<br>Gemeinden | Städt. mit<br>über 20000<br>Einw. |             | Stäbtemit<br>über 20000<br>Einw. |                 | nit über<br>20000<br>Einw. |
| 1888         | 4 278 284                         | 35 827 195               | %                                 | %           | 10,67                            | 89,33           | 57                         |
| 1893         | 4 783 186                         |                          | 11,8                              | 4,0         | 11,37<br>13,25                   | 88,63<br>86,75  | 69<br>80                   |
| 1898<br>1903 | 6 018 061<br>8 027 888            | 39 384 980<br>40 514 848 |                                   | 9,9<br>13,1 | 15,59                            | 84,41           | 89                         |
| 1908         | 9 312 381                         | 42 429 472               | 117,7                             | 18,4        | 17,99                            | 82,01           | 105                        |

tätigen Bevölkerung steht eine relative Abnahme ber landwirtschaftlichen Bevölkerung gegenüber. Immerhin ist ber Anteil ber Städte über 20 000 Einwohner an ber Gesamtbevölkerung noch nicht so groß wie in Deutschland, wo

1885 18,4 % 1910 34,5 %

ber Bevölkerung in Städten mit mehr als 20000 Einwohnern hausten. Japans Entwicklung gleicht hier ber Deutschlands vor etwa 25 Jahren (Japan 1908 17,99%, Deutschland 1885 18,4%). Noch beutlicher zeigt sich bieser Zug nach der Stadt, wenn man die Entwicklung der Großstädte betrachtet. Im Jahre 1888 betrug die Einwohnerzahl einer der zehn Großstädte: Lokyo, Osako, Kuoto, Ragoya, Yokahama, Robe, Ranazawa, Hiroshima, Sendai und Nagasaki durchschnittlich 272443, 1908 553404, also mehr als das Doppelte.

Tabelle VIb.

|      | Ginwohner   |                         |            |             | Bunahme                  |                  |  |
|------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------|--|
|      | in 10 Groß= | i. d. übrigen Gemeinben | insgesamt  | in 10 Groß- | i. d. übrig.<br>Gemeind. | in ganz<br>Japan |  |
| 1888 | 2 724 428   | 37 381 051              | 40 105 479 | %           | %                        | %                |  |
| 1893 | 2 837 128   | 39 223 848              | 42 060 976 | 0,4         | 4,9                      | 4,9              |  |
| 1898 |             | 41 735 113              | 45 400 010 | 34,5        | 11,6                     | 13,2             |  |
| 1903 | 4 569 221   | 43 973 515              | 48 542 736 | 66,7        | 17,6                     | 21,0             |  |
| 1908 | 5 534 043   | 46 202 261              | 51 736 304 | 103,1       | 23,6                     | 29,0             |  |

3. Kapitalversorgung Japans. Um schlechtesten unter den drei Produktionssaktoren ist Japans Bolkswirtschaft mit Kapital bestellt. Die Nachfrage auf dem Kapitalmarkt übersteigt fortwährend das Ungebot. Dies ist deutlich ersichtlich aus einer Zusammenskellung, welche

Tabelle VII.

|      | Bejchloffe  | Bunahme ber Aftien und |             |                    |
|------|-------------|------------------------|-------------|--------------------|
|      | Neugründung | Erhöhung               | Summa       | Privatobligationen |
| 1909 | 63 393 000  | 64 864 535             | 128 257 535 | 170 782 934 1)     |
| 1910 | 271 610 000 | 215 390 650            | 487 000 650 | 175 884 505        |
| 1911 | 216 207 500 | 144 931 000            | 361 139 500 | 144 607 924        |

die beschlossenen Kapitalausnahmen den Effektuierungen gegenüberstellt. Bur Erläuterung ist beizusügen, daß 1909 Japan sinkende, 1910 steigende Konjunktur hatte, während man 1911 ein Durchschnittsjahr nennen kann. Wenn man nämlich aus den Kapitalausnahmen der 6 Jahre 1907 bis 1912 2) die Durchschnittszisser berechnet, so erhält man 384 585 761 Yen, d. i. annähernd der Betrag des Jahres 1911. Es konnte also in dieser Zeit, insbesondere in den Jahren 1909—1911, nur die Hälste der besschlossen Kapitalausnahmen verwirklicht werden.

Der Mangel an Kapital findet in einem hohen Zinsfuß seinen Ausdruck. Dieser ist auch stets höher in Japan als in Europa.

#### Tabelle VIII.

a) Distont für an demfelben Orte fälligen Bechfel in Japan ohne Formoja und Korea.

|      | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|------|---------|---------|--------------|
| 1902 | 14,3 %  | 10,1 %  | 12,3 %       |
| 1907 | 11,5    | 8,1     | 9,7          |
| 1912 | 11,3    | 7,2     | 8,8          |

#### b) Distont der "Bant von Japan" für:

|      | an demfelben Ort fällige Wechfel | an anderen Orten fällige Bechfel |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1902 | 6,2%                             | 7,3 %                            |
| 1907 | 6,6                              | 7,7                              |
| 1912 | 5,9                              | %                                |

1) 1909 ist die Zunahme an Aftien und Privatobligationen größer als die beschlossenen Napitalaufnahmen. Der Grund liegt darin, daß in diesem Jahre die Beschlusse bes Borjahres erst zur Aussührung gelangten.

2) 1907 674 777 160 Den 1908 135 231 120 " 1909 128 257 535 " 1910 487 000 650 " 1911 361 139 500 " 1912 521 108 600 " Rapitalmangel und Mangel an Umlaufsmitteln sind nicht notwendig identisch. Zeitweilig mag ja beides zusammentressen, aber nicht bei andauerndem hohen Zinssuß. In Japan ist der Betrag der Um=laufsmittel eher zu hoch als zu niedrig. Zu ihrer Berechnung hat man schon verschiedene Versuche gemacht und aus diesen auf eine rela=

Tabelle IX a.

|                                                                                                                                    |                                                                 |                                                             | 7                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                    | Gesantumlaussmittel in Japan Ende<br>(in Yen)                   |                                                             |                                                                          |  |
|                                                                                                                                    | 1902                                                            | 1907                                                        | 1912                                                                     |  |
| Wetallgeld { Japanijches Formoja (Silber) Alt:Koreanijches  Banknoten { Bank von Japan Banknoten { Bank von Formoja Bank von Korea | 166 347 134<br>27 167 755<br>—<br>232 094 377<br>3 977 349<br>— | 167 551 001<br>9 413<br>—<br>369 984 111<br>10 638 502<br>— | 281 537 264<br>0<br>7 170 500<br>448 921 708<br>20 414 850<br>25 550 400 |  |
| Summe                                                                                                                              | 429 586 615                                                     | 548 183 027                                                 | 783 594 722                                                              |  |
| hierbon ab die Bardedung ber Bant-<br>noten                                                                                        | 73 980 402                                                      | 33 669 087                                                  | 118 845 598                                                              |  |
| Gefant-Umlaufsmittel<br>Bevöllerungszahl<br>Umlaufsmittel pro Kopf der Bev.                                                        | 355 606 213<br>48 763 572<br>7,292                              | 514 513 940<br>52 336 437<br>9,831                          | 664 749 124<br>68 947 5261<br>9,641                                      |  |

tive Abnahme der Umlaufsmittel in den letzten sünf Jahren geschlossen. Doch gegenüber dieser Rechnung ist Vorsicht geboten. Es ist nicht zweckmäßig, Formosa und Korea einzubeziehen, da dort die Verhältnisse ganz anders wie in Alt-Japan liegen, und die Banknoten nach ihrem Betrag am Jahresende einzusehen, vielmehr ist es praktischer, den Durchschnittsbetrag zugrunde zu legen; endlich empsiehlt es sich, den Betrag der stets fälligen Einlagen bei den Banken heranzuziehen; denn der Scheckverkehr hat sie zu einer Art Umlaufsmittel gemacht. Wenn man diese Momente berücksichtigt, zeigt sich, daß sich die Umlaufsmittel Japans vermehrt haben. Der durch die gewaltige Steigerung des Handels bedingte Mehrbedarf an Umlaufsmitteln wird durch erhöhte Schnelligkeit des Umlaufs wieder ausgeglichen. (Tab. IX a u. b).

<sup>1)</sup> Die Bevölkerung von 1912 ist durch Schätzung gewonnen.
2) 1902 1907

<sup>2) 1902 1907 1912</sup> Japans Außenhandel (Will. Yen) 530,0 926,8 1 145,9 Beförderte Güter der Eisenbahnen (t) 16 122 671 23 515 606 32 320 718 (1911).

#### Tabelle IXb.

#### Japans Umlaufsmittel (in Den)

|                                                  | 1902        | 1907          | 1912          |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Metallgeld am Ende des Jahres                    | 166 347 134 | 167 551 001   | 281 537 264   |
| Durchichnitt des Notenumlaufe der Bant von Japan | 187 153 619 | 304 432 831   | 347 480 682   |
| Summa Summa                                      | 353 500 753 | 471 983 832   | 629 017 946   |
| hiervon ab die Bardedung                         | 73 980 402  | 33 669 087    | 118 845 598   |
| Rest                                             | 279 520 351 | 438 314 745   | 510 172 348   |
| Stets fällige Einlagen bei ben Banten            | 480 198 137 | 811 185 830   | 1 042 939 109 |
| Gefamt-Umlaufsmittel                             | 759 718 488 | 1 249 500 575 | 1 553 105 457 |
| Bevölferungszahl                                 | 46 041 768  | 48 819 630    | 52 985 442    |
| Umlaufsmittel pro Ropf ber Be- }                 | 16,50       | 25,59         | 29,31         |

Der japanische Kapitalmangel ist zum größten Teil auf die unsgenügende Spartätigkeit der Japaner zurückzuführen; hier wäre eine Anderung sehr am Plaße. Zur Berechnung eines natürlich nur ansnähernden Durchschnittsjahreßersparnisses der Japaner nimmt man den durchschnittlichen Jahreszuwachs der Einlagen bei Banken und Postsparkassen, der Aktien und Obligationen, sowie die jährlichen Einnahmen der Bersicherungsgesellschaften als maßgebend an; hierbei kommt man

## Tabelle Xa.1) Japans Ersparnis.

#### 1) Einlagen am Ende bes Jahres bei

|                             | 1906 (Pen)    | 1911 (Den)    |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Bant von Japan              | 422 730 840   | 159 408 323   |
| Yokahama Specie Bank        | 116 917 855   | 135 921 285   |
| Gewerbebant von Japan       | 20 312 458    | 4 780 789     |
| Spothetenbant von Japan     | _             | 1 914 807     |
| Agrifultur u. Gewerbebanten | 6 967 054     | 23 050 520    |
| Kolonialbant von Hottaido   | 3 529 529     | 7 805 391     |
| Sparbanten                  | 200 661 236   | 311 983 228   |
| Poftsparlasse               | 72 266 434    | 183 513 763   |
| fonftigen Banten            | 1 033 762 777 | 1 256 247 545 |
| Summa                       | 1 877 148 183 | 2 084 625 651 |

Buwachs in 5 Jahren 207 477 468 Yen Durchschnittlicher Jahreszuwachs 41 495 493 Pen.

<sup>1)</sup> Bei den Bankeinlagen sind die Banken von Formosa und Korea nicht einsbezogen; die Einnahmen der Bersicherungsgesellschaften sind nicht vollständig einsbezogen, da einzelne Bersicherungen niemals Ersparnisse bedeuten.

2) Rapitaleinzahlungen bei Aftiengefellschaften (Den)

1 089 956 083

1 549 963 833

daher Sahreszunahme 92 001 550 Den

3) Inländische Obligationen privater Gesellschaften (Den)

1908

1912

119 391 980

350 566 575

Rahredzunahme 57 793 649.

4) a) Inländische Staatsobligationen (Den)

1906

1911

899 975 947

1 203 179 400

Rabredgunahme 60 640 691 Den.

8) Inländische Rommunalobligationen (Den)

1902

61 110 355

123 139 073

Sahreszunahme 6 202 971 Den.

5) Gesamteinnahmen der Versicherungsgefellschaften

im Sahrfünft 1907-1911

188 202 134 Den.

Sahredeinnahme

37 640 427 Den.

#### Bufammenftellung.

| Durchschnittl. Jahreszuwachs                     | yen (       |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1. der Einlagen bei Banten ufw.                  | 41 495 493  |
| 2. der Aftien und Obligationen:                  |             |
| a) Eingezahltes Aftienfapital                    | 92 001 550  |
| b) Inländische Privatobligationen                | 57 793 649  |
| c) Inländifche Staats- und Kommunalobligationen  | 66 843 662  |
| Durchichnittl. Jahreseinnahme ber Berficherungs= |             |
| gefellschaften                                   | 37 640 427  |
| Summa                                            | 295 774 781 |

zu einem Jahregersparnis von burchschnittlich 295 Mill. Den. Doch bie obigen Bahlen enthalten Betrage, die teilweise feine Spargelber find. Deshalb ware an fich ber Betrag von 295 Millionen ftart überfest. Da aber die Busammenftellung bie Ginlagen bei Erwerbs- und Birt-Schaftsgenoffenschaften ebensowenig erwähnt, wie bie großen, gahlenmäßig jedody nicht erfaßbaren Depositen ber Brivatsparvereine, tann man mit Jug und Recht das Jahresersparnis ber Japaner auf 300 Mill. Den Schäten.

Recht tlein nimmt sich dieser Betrag neben bem burch beutschen Sparfinn produzierten Rapital aus, bas 41/2 Milliarben Mt. b. i. 21/4 Milliarden Den ober 71/2 mal soviel alljährlich ausmacht als bas

japanische Jahresersparnis.

## Tabelle Xb. Deutichlands Erfparnis.

|                                                                 | Mia. Wit. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Durchschnittl. Jahresbetrag ber Emissionswerte (1906-1910)      | 2 822     |
| Durchichnittl. Jahredzuwachs ber Guthaben bei ben Rreditbanten  | 460       |
| Durchschnittl. Jahreseinlagen bei Spartaffen                    | 690       |
| Durchichnittl. jahrl. Bermögenszuwachs ber Trager ber Arbeiter- |           |
| versicherung                                                    | 500       |

Summa 4 472 Mill. Dit.

#### 2. Rapitel.

#### Die Technik und die Organisation des Erwerbs.

Ein hoher Stand der Technif und der Organisation des Erwerbslebens ist für eine Bolkswirtschaft von größter Wichtigkeit, Technik und
Organisation, diese Hilfsmittel der Produktion sind ebenso notwendig
wie die Produktionsfaktoren selbst. Die Technik basiert heute auf einem
mächtigen wissenschaftlichen Unterbau, der Wissenschaft verdankt sie ihre
Größe und Macht. Obgleich das die Japaner schon zeitig genug erkannt haben, kann man ihnen heute noch eine energischere Förderung
der Technik, der Organisation und der Naturwissenschaften insbesondere
anempsehlen. Dieser Rat gründet sich vor allem darauf, daß für Japans
überschüssige Volkskraft, wie schon oben erwähnt, ein aufnahmebereites
und aufnahmesähiges Gebiet geschaffen werden muß. In der Technik
gibt es keine Feindschaft zwischen Nationen, keinen Rassenhaß zwischen Gelb
und Weiß, da heißt es kämpsen gegen den gemeinsamen Feind, die Natur.

Daß Japan in der Technit schon eine ganz beachtenswerte Stufe erreicht hat, ersieht man leicht aus der gewaltigen Zunahme der Kraft-

Tabelle XI. Die Kraftmaschinen in der japanischen Industrie.

|              | Dan               | ıpf          | (U)           | aß           | Petro        | leum         | Wa               | [jer         | Gleftri          | zität        |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| -            | PS                | Zu=<br>nabme | PS            | Zu=<br>nahme | PS           | Zu=<br>nahme | PS               | Zu=<br>nahme | PS               | Zu=<br>nahme |
| 1902<br>1911 | 90 778<br>393 446 |              | 886<br>24 625 | %<br>2679    | 673<br>8 285 | %<br>1131    | 5 298<br>131 084 |              | 5 948<br>305 657 |              |

maschinen in Japan. Dieses Wachstum ist ber Maßstab für ben Grad ber Entwicklung Japans auf technischem Gebiet überhaupt.

Hervorragendes hat Japan in ber Organisation bes Erwerbs geleistet. Gesellichafts- und Genoffenschaftsgründungen hat es in großer Zahl aufzuweisen, auch die Kartellbewegung hat schon kräftig eingesetzt. Die Zahl der Gesellschaften des Handelsrechts ist innerhalb eines Jahrzehnts um 51%, ihr Kapital um 76% gestiegen. Ende September

#### Tabelle XII.

a) Japans Gefellichaften bes Sanbelerechts.

|      | Baht   | Zunahme | Eingezahlt. Kap.<br>in Pen | Zu=<br>nahme | Durchjchnittstap.<br>in Yen | Bu=<br>nahme |
|------|--------|---------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1902 | 8 612  | %       | 878 763 222                | 76           | 102 039                     | %            |
| 1911 | 13 031 | 51      | 1 549 963 833              |              | 118 944                     | 16,56        |

1913 waren es schon 15653 mit 2037 Mill. Jen eingezahltem Kapital. — Nach den Angaben der Staatsregierung ist, wie nebenbei bemerkt sein mag, der japanische Staat selbst der größte Unternehmer Japans. Befand sich doch ein Grundsapital von 921725427 Jen Ende 1912 in seinen Händen. Deutschland zählt weniger Gesellschaften — aber mit mehr Kapital — nämlich

1911 4712 Gesellschaften mit 14880 Mill. Mf. oder

etwa 7440 Mia. Yen

d. h. fünfmal so viel Kapital, als die japanischen Gesellschaften besitzen. Auffallend ist ferner die Erhöhung des auf die einzelne Gesellschaft treffenden Kapitales (=Betriebsgröße) um 16 %.

Der Geschäftsart nach steht der Handel an erster Stelle, ihm folgt das Gewerbe, der Berkehr und der Ackerbau. Bei den im Handel tätigen Gesellschaften ist aber die Betriebsgröße viel kleiner als im Gewerbe und Verkehr; denn während die Zahl der im Handel tätigen Gesellschaften das Doppelte beträgt als der im Gewerbe, stehen die letzteren an Kapital nur um 1/8 hinter den ersteren zurück.

#### Tabelle XII.

b) Berteilung der Gefellichaften Japans nach ihrer Gefchäftsart (1911).

|               | Sandel      | Gewerbe     | Vertehr     | Uderbau    | Summe         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Zahl          | 7783        | 3921        | 905         | 422        | 13031         |
| Anteil (%)    | 60          | 30          | 7           |            | 100           |
| Rapital (Pen) | 735 948 629 | 629 543 440 | 166 663 283 | 18 008 481 | 1 549 963 833 |
| Untell (%)    | 47          | 41          | 11          | 1          | 100           |

Eine japanische Kartellstatistit existiert nicht. Aber die Kartellierung hat schon recht gute Erfolge gehabt, so das Kartell der Baumwollspinnereien. Dieses beschränkt die Produktionsmenge, die freie Preisbildung und den Abfat, ohne den einzelnen Unternehmungen ihre Selbständigkeit zu rauben.

Die Erwerbs = und Birtichaftsgenoffenichaften gahlten

1902 512 1912 9683

Ende September 1913 10278, dabei haben sie noch 45 Genossenschafts verbände, sowie einen Zentralverband, dem sämtliche Genossenschaften angehören. Die Zahl der deutschen Genossenschaften ist dreimal so groß (etwa 30000). Wie in anderen Ländern haben sich auch in Japan die verschiedenen Formen der Genossenschaft — ich meine Kreditz, Einkaufs, Berkaufs und Produktionsgenossenschaften sowie ihre Komsbinationen — verschieden bewährt. Weitere Formen als die eben namentlich ausgesührten kennt Japan nicht. Die erfolgreichste war die Kreditgenossensssenschaft, in weitem Abstand folgt ihr die Einkaufsgenossenssenssens

Tabelle XIII.

Einteilung ber Genossenschaften nach ber Geschäftsform. (Ende September 1913)

|                                        | Rahl      | Anteil (%) |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Rredit</b>                          | 2 733     | 23         |
| Aredit und Ginfauf                     | 2 204     | 21         |
| Rredit, Ginfauf und Bertauf            | 2 163     | 21         |
| Rredit, Ginlauf, Bertauf und Broduttie | n 731     | 7          |
| Eintauf                                | 652       | 6          |
| Eintauf und Bertauf                    | 491       | _ 5        |
| Rredit und Bertauf                     | 383       | 83 %       |
| Gintauf, Bertauf und Produttion        | 238       |            |
| Berlauf                                | 231       |            |
| Bertauf und Broduktion                 | 141       |            |
| Broduttion                             | 133       |            |
| Rredit, Bertauf und Produttion         | 56        |            |
| Rredit, Gintauf und Broduftion         | 45        |            |
| Einfauf und Produttion                 | 43        |            |
| Rredit und Produttion                  | 31        |            |
| Sun                                    | ma 10 278 | 100%       |

schaft; in ben Betrieben ber Bertaufs- und Produktionsgenoffenschaften gibt es manches zu beffern.

Auch das Bant-, Verkehrs- und Verficherungswesen hat mit der allgemeinen Entwicklung der japanischen Volkswirtschaft Schritt gehalten.

Bei den Banken ist zunächst die Abnahme der Zahl aufsallend gegenüber einer Mehrung ihrer Kapitalien. Dies hat seinen Grund sowohl in ihrer Konsolidierung, wie in der zunehmenden Konzentration. Ein Zeichen der Zeit ist auch das Unschwellen der Zahl der Bank-

Tabelle XIV. Die japanischen Banken (ohne die toreanischen).

|                                       |                               | 1902                            | 1912                             |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bahl                                  |                               | 2 324                           | 2 151                            |
| Rapital                               | Eingezahltes Kap.<br>Reserven | 372 950 062 Yen<br>77 524 657 " | 570 488 740 Den<br>199 579 836 " |
| scapital                              | Sunna<br>in %                 | 450 474 719 "<br>100            | 770 068 576 "<br>171             |
| Rapital pro Bank (Betriebsgröße) in % |                               | 193 836 Yen<br>100              | 358 005 Yen<br>185               |
| Dividende                             |                               | 7,85%                           | 8,10 %                           |
| Zahl der g                            | ilialen .                     | 2 033                           | 2 897                            |

filialen. Die Ergiebigkeit des Bankbetriebes hat sich gleichfalls, wenn auch nur unbedeutend, gebessert, jedoch die Reserven sind viel rascher gestiegen als die verteilte Dividende. Die solide Geschäftsführung hat

Tabelle XIVa.

|              |                           | Zubtite 111 |                          |              |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|              | Der Banten                |             |                          |              |  |  |  |  |  |
|              | Brutto                    | gewinn      | Divil                    | dende        |  |  |  |  |  |
|              | in Yen                    | Zunahme     | in Den                   | Zunahme<br>% |  |  |  |  |  |
| 1902<br>1912 | 57 662 017<br>116 566 827 | 102         | 29 292 435<br>46 213 063 | 58           |  |  |  |  |  |

die Banken zu den beliebtesten Unternehmungen Japans gemacht. Unter den beschlossen Rapitalaufnahmen vom Januar bis Oktober 1912 nahmen sie den ersten Rang ein.

Tabelle XIVb.

|                                        | Neugründung | Rap.: Erhöhung | Summe       |
|----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Banten                                 | 8 350 000   | 68 780 500     | 77 130 500  |
| Bewerbe (ohne bie einzel aufgeführten) | 42 790 000  | 34 232 000     | 77 022 000  |
| Sandel                                 | 46 005 000  | 13 740 000     | 59 745 000  |
| Gifen= u. Strafenbahnen                | 27 775 000  | 13 770 000     | 41 545 000  |
| Eleftrigität                           | 7 400 000   | 17 500 000     | 24 900 000  |
| Bergbau                                | 4 000 000   | 10 500 000     | 14 500 000  |
| Berlicherung                           | 10 000 000  | 3 400 000      | 13 400 000  |
| Spinnerci                              | 4 300 000   | 4 200 000      | 8 500 000   |
| Schiffahrt                             | 3 050 000   | 3 531 000      | 6 581 000   |
| Wasserproduktion                       | 2 850 000   | 350 000        | 3 200 000   |
| Summa                                  | 156 520 000 | 170 013 500    | 326 523 500 |

Un Organisationsformen für ben Geldverkehr existieren in Japan noch die Postsparkasse, zahlreiche Kreditgenossenschaften, eine Reihe von Brivatsparvereinen, Pfandhäusern und Geldverleihern.

Wenn man unberücksichtigt läßt, daß alle Banken auch Sparseinlagen entgegennehmen, so erhält man als Einlagen bei den Banken Japans Ende 1911 1589 Mill. Jen, die etwa ½ der deutschen Bankseinlagen Ende 1912 von 9360 Mill. M. oder 4680 Mill. Jen aussmachen. Die Beleihung von Grundstücken übernehmen neben den reinen Hypothekenbanken wie der Hypothekenbank von Japan, den Agrikultursund Gewerbebanken auch die übrigen Banken und Kassen.

Reine Gründungs- und Finanzierungsbanken konnten bis jest in Japan noch keine sesten Burgeln fassen.

Beim Berficherungsmefen ift bie Lebensverficherung am

Tabelle XV.
a) Die Lebensversicherung in Japan.

| -            | Zahl ber Eingezahltes<br>Verficherer Kapital |                                | Referven                 |         | Versicherung               | 3fummen |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
|              |                                              | Yen                            | Pen                      | Zunahme | Yen                        | Bunahme |
| 1902<br>1912 | 37<br>38                                     | 2 602 263<br>4 812 <b>3</b> 25 | 16 937 070<br>96 022 874 | 467     | 181 651 115<br>789 381 082 | 335     |

besten entwickelt, und zwar haben sich die Versicherungssummen stark, noch mehr aber die Reserven, in denen allerdings die Prämienreserven enthalten sind, vermehrt. Dabei hat die Zahl der Anstalten nur um eine zugenommen.

Die Brandversicherung hat wieder größeres Kapital und höhere Bersicherungssummen aufzuweisen als die Lebensversicherung, und wenn

#### b) Die Brandversicherung in Japan (1912).

| Rahl ber Berficherungsgefelliche | aften 24       |
|----------------------------------|----------------|
| Eingezahltes Rapital             | 13 952 547     |
| Referven in 2                    | )en 12 704 189 |
| Berficherungefummen              | 1 566 482 877  |

auch die Brandversicherung ihre Schäden aus den Jahreseinnahmen deckt, die allgemeinen Unkosten und einen entsprechenden Betrag für die Reserven ihnen entnehmen muß, die Reserven also an sich nicht die Höhe wie bei der Lebensversicherung erreichen, so ist doch zuzugeben, daß in Japan ihre finanzielle Position nicht so gefestigt ist, wie es bei der Höshe des Risitos erwünscht wäre. Es liegt auch noch ein gewaltiges Arbeitsseld vor ihr. Sind doch nicht weniger als 5142629039 Pen

versicherbare Werte, Gebäude, Maschinen und sonstiges Mobiliar (ohne die Handelswaren) in Japan vorhanden, so daß noch 3/5 der Werte unversichert sind (versichert sind 2097254546 Yen).

#### c) Sonftige Berfiderungszweige (1912).

| Bahl ber Gefellichaften |        | 24          |
|-------------------------|--------|-------------|
| Eingezahltes Rapital    |        | 20 725 000  |
|                         | in Jen | 18 536 582  |
| Berficherung&fummen     |        | 141 020 204 |

d) Tätigleit ber ausländischen Berficherung in Japan.

#### Berficherungsfummen (1912) in Den:

| in | der | Lebensversicherung | 65 134 758  |
|----|-----|--------------------|-------------|
|    |     | Brandverficherung  | 530 771 669 |
|    |     | Geeversicherung    | 9 626 181   |

Die ausländischen Gesellschaften waren in Japan recht eifrig tätig, besonders groß ist ihr Bestand in der Brandversicherung. Der Gesamtbetrag der in Japan durch Versicherung gedeckten Werte ist 3102416771 Pen, d. h. über 6 Miliarden Mark.

Das Verkehrswesen Japans. Den Japaner weist die Ratur felbst schon auf das Meer hinaus, was Wunder, daß in der Seeschiffahrt Japans Fortschritte am gewaltigsten sind. Unter ben Handels-

Tabelle XVI.
a) Japans handelsflotte.

|              | Dampser        |                      |      |                          | Gegelsch           | iffe |
|--------------|----------------|----------------------|------|--------------------------|--------------------|------|
|              | Bahl Bunahme % |                      | Zahi | Tonnen<br>Zahl Zunahme % |                    |      |
| 1903<br>1912 | 1570<br>3042   | 663 220<br>1 442 566 | 118  | 23 406<br>31 578         | 565 394<br>778 523 | 38   |

#### b) Die Bandelsflotten ber Großmächte (1912) in Zonnen.

|                   | Dampfer    | Gegelschiffe |
|-------------------|------------|--------------|
| Großbritannien    | 22 137 000 | 1 472 000    |
| Ber. Staaten      | 5 179 858  | 2 526 528    |
| Deutschland       | 2 513 666  | 510 059      |
| Zapan             | 1 442 566  | 778 523      |
| Frankreich        | 838 118    | 624 521      |
| Italien           | 696 994    | 410 991      |
| Diterreich=Ungarn | 554 851    | 50 700       |
| Rugland           | 486 914    | 256 844      |

c) Finanzielle Lage ber japanifden Dampfergefellichaften.

|      | Eingezahltes Rapital |         | Rerje      | Durchschulttl. |           |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-----------|
|      | in Pen               | Zunahme | in Yen     | Bunahme        | Dividende |
| 1903 | 32 921 702           | %       | 13 833 988 | 0/0            | 10,4      |
| 1912 | 60 651 016           | 87      | 37 771 365 | 173            | 14,2      |

flotten ber Großmächte fteht die Japans an 4. Stelle, die Segelschiffflotte überragt ihrer Tonnengahl nach fogar die beutsche. Der Bedeutung ber Seefdiffahrt entspricht auch ber finanzielle Erfolg; binnen 10 Jahren tonnte bie Dividende ber Dampfergesellschaften um ungefähr 4% fteigen. Die größte Japanische Dampfergesellichaft, Die Rippon-Dufen-Raifha, hatte bis Ende 1912 eine bilangmäßige Referve von 31 415 150 Den angesammelt, die ihr Grundfapital von 22 Mill. Den weit überfteigt. 1912 hat sie ber orbentlichen Reserve 2565 329 Den zugeführt und gleichzeitig noch eine 10 % ige Dividende von 2200 000 Ben ausgefcuttet. Diese gunftigen Biffern verbankt bie Gesellschaft naturlich gum größten Teil ber Staatssubvention von 5087 798 Den. Jusgesamt verteilte der japanische Staat 1912 Subventionsgelder an Dampfergesellschaften im Betrage von 11 851 603 Den. Die Frage, ob man die Subventionen gang ober teilweise aufheben ober fie reformieren foll, ift außerordentlich schwer zu beantworten. Um besten wäre es natürlich, wenn die Gesellichaften ohne Staatshilfe vorwartstommen fonnten, mas einstweilen taum ber Fall ift bei ber ftarten Ronturreng bes Muslandes.

Größere Schwierigkeiten als bei der Schiffahrt galt es zu überwinden, um das japanische Eisenbahnwesen zu heben; die technischen Hindernisse, welche die Natur dem Bahnbau entgegenstellt, sind zahllos; daher ist es nicht zu verwundern, daß Japan, was die Ausdehnung des Eisenbahnnehes anlangt, an lehter Stelle steht. Bei den natürlichen Verhältnissen des Landes darf man mit dem Zuwachs noch zufrieden sein. Recht erfreulich ist der große Fortschritt der Betriebsintensität, der sich besonders in der Steigerung der Güterwagenzahl und der besörderten Gütermengen äußert, dem noch dazu

Tabelle XVII.
a) Japans Eisenbahnen (engl. Weilen).

|      | Staatsbahnen | Privatbahnen | Summa .  | Bunahme |
|------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1902 | 1 226,56     | 3 010,60     | 4 237,36 | %       |
| 1911 | 5 044,08     | 562,62       | 5 606,70 | 32      |

b) Gijenbahnen der Großmächte (km).

| Staaten in 1912     | Rilometer | Die Länge der Eisenbahnen von ist das fache der Japans |  |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--|
| Bereinigte Staaten  | 409 944   | 45 1/2                                                 |  |
| Deutschland         | 63 018    | 7                                                      |  |
| Rugland             | 57 906    | 6                                                      |  |
| Franfreid)          | 51 188    | 5 1/2                                                  |  |
| Österreich: llugarn | 47 037    | 5                                                      |  |
| Großbritannien      | 37 728    | 4                                                      |  |
| Italien             | 17 634    | 2                                                      |  |
| Japan (1911)        | 9 023     | 1                                                      |  |

#### c) Bagengahl ber japanifden Gifenbahnen.

|      | Lokomotiven |         | Personenwagen |         | Güterwagen |         |
|------|-------------|---------|---------------|---------|------------|---------|
|      | Zahl        | Bunahme | Zahl          | Bunahme | Zahi       | Bunahme |
| 1902 | 1 427       | %       | 4 864         | 01      | 21 505     | %       |
| 1911 | 2 467       | 73      | 6 658         | %<br>37 | 39 749     | 85      |

d) Perjonen= und Gutervertehr ber japanifden Gifenbahnen.

| Bersonenmeilen |               | Tonnenmeilen |               |          |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|
|                |               | Bunahme      |               | Bunahine |
| 1902           | 1 873 591 799 |              | 908 806 970   |          |
| 1911           | 3 592 008 640 | 92 %         | 2 388 365 499 | 163 %    |

e) Tarif ber japanifden Gifenbahnen pro Meile in Gen.

|      | Perso | onen    | To   | nne     |
|------|-------|---------|------|---------|
|      |       | Abnahme | 191  | Mbnahme |
| 1902 | 1,53  |         | 1,89 |         |
| 1911 | 1,39  | 9 %     | 1,67 | 12 %    |

f) Meilenertrag (Netto) ber betriebenen japanifden Bahnen (in Den).

|      | Staatsbahnen | Privatbahner |
|------|--------------|--------------|
| 1902 | 8 195        | 5 756        |
| 1911 | 10 991       | 4 835        |

#### g) Elettrifde Bahnen Japans (engl. Meilen).

|      | im Betrieb |         |        | im Bau  |        | dividende der |                    |
|------|------------|---------|--------|---------|--------|---------------|--------------------|
|      | Lini       | ien     | Gelei  | ife     | Linien | Geleise       | Betriebsgefellich. |
|      | _          | Bunahme | ~      | Runahme |        |               |                    |
| 1903 | 70,50      |         | 98,63  |         | _      | =             | 4,4 %              |
| 1912 | 558,36     | 692 %   | 844,04 | 759 %   | 200,05 | 306,22        | 7,1                |

eine Ermäßigung der Tarife gegenübersteht. Bei den Unternehmern im Bahnwesen hat Japan einen starken Ruckgang der Privatbetriebe zu verzeichnen gegenüber dem Vordringen der Staatsbahnen. Im Jahre 1906 ist nämlich Japan nach dem Vordild anderer Kulturländer, zum Prinzip der Verstaatlichung der Eisenbahnen, übergegangen. Da der Staat natürlich zuerst die ergiebigeren Hauptlinien in seine Gewalt gebracht hat, wurde im Laufe der Zeit auch das Vetriedsergebnis stark zu Ungunsten der Privatbahnen verschoben. Die ekekrischen Bahnen haben in Japan wegen der leicht zur Versügung stehenden Wasserkräfte ein dankbares Feld gefunden, eine weitere günstige Entwicklung wird erswartet und durch die im Bau besindlichen Linien bereits angedeutet.

Ganz vorzüglich ist die Entwicklung des japanischen Postwesens. Der gesamte Nachrichtenverkehr zeigt, wie rasch sich die Japaner mit

Tabeile XVIII.
a) Japans Radrichtenvertehr.

|              | Briefe                               |              | Pafete                   |              | Telegramme               |              | Telephongespräche          |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|              | Zahl                                 | Zu=<br>nahme | Zahl                     | Zu=<br>nahme | Zahl                     | Zu=<br>nahme | Zahl                       | Bu=<br>nahme |
|              | 500 440 000                          | •/o          | 10.000.100               | %            | 10 410 674               | %            | 121 542 249                | 0/0          |
| 1903<br>1912 | 909 110 920<br>1 695 377 <b>2</b> 69 |              | 10 307 129<br>24 393 232 |              | 19 410 674<br>33 373 154 | 1            | 131 543 348<br>866 523 519 |              |

#### b) Deutschlands Rachrichtenvertehr (1912).

 Der deutsche Berkehr ist das . . . sache des japanischen

 Briefe
 10 149 726 670
 6,0

 Pakete
 323 948 860
 13,3

 Telegramme
 52 025 900
 1,6

 Telephongespräche 1 326 683 420
 1,5

den neuesten Errungenschaften der Technik befreundet haben. Besonders stark nehmen sie Telephon und Telegraph in Unspruch.

#### 3. Rapitel.

#### Finanzfragen.

Wenn ein Staatswesen ohne Inanspruchnahme des Kredits alle die Aufgaben erfüllen könnte, die der moderne Mensch an ein solches stellt, wäre es glücklich zu preisen. Ein moderner Staat ohne Schulden existiert aber nicht. Es ist ja auch nicht mehr als billig, daß auch die Nachkommenschaft an den Kosten von Einrichtungen mitträgt, in deren Genuß sie sich befindet. Japans Schulden haben mit dem sprunghaften Siegeslauf des Staates gleichen Schritt gehalten, leider, doch ist ein

großer Teil ber hohen Belaftung eine Folge ber beiben glücklichen Kriege, beneu Japan seine heutige Stelle im Konzert ber Mächte erft verbankt.

Neuer Rapitalbedarf eines Staates äußert seine Wirkungen auf die Bolkswirtschaft in zweisacher Weise. Einmal direkt als Konkurrenz auf dem Kapitalmarkt, dann indirekt durch Steuererhöhung. Wenn ein Staat dem Markte Geld entzieht, so fällt dieser Kapitalabzug unmittelbar der Volkswirtschaft zur Last, insbesondere anch durch die ungünstige Beeinflussung des Zinsfußes. Fühlbarer vielleicht, aber nur mittelbar drückt auf das Volk die Steuererhöhung, die zur Deckung der versmehrten Ausgaben für Zins und Tilgung notwendig ist.

In den letten gehn Jahren hat Japan feine Schulden vervielfacht,

es wudsen nämlich von 1903-1912 bie

inländischen Staatsschulden um 63373602,9 Yen 6202871,8 "
3usammen um 69576474,7 Yen,

dagegen die ausländischen Staatsschulden um 133 005 290,5 Pen Kommunalschulden "
3usammen um 17 725 258.5 "
3usammen um

insgesamt also um

2203070237 Den im Jahre, b. i. um über  $4^{1}/_{o}$  Milliarden Mark in 10 Jahren.

Bemerkenswert ist, daß die japanische Regierung, um den ohnedies schwachen japanischen Geldmarkt nicht noch mehr zu belasten, mehr ans Aussand wie ans Inland bei Neuausnahmen von Schulden herantritt. Ja oft hat sie sogar inländische Schulden bei neu austretendem Kapitalbedars mit einem Teil des im Aussand erhaltenen Geldes zurückbezahlt. Dieser Betrag ist der japanischen Bolkswirtschaft direkt zugutgekommen, auch den Privatunternehmungen. Japan hat seit 1909 seine inländischen Staatsschulden vermindert, in den Jahren 1910/12 um 350 842 024 Pen, d. h. jährlich um 116 947 341 Pen, seine aussländischen Schulden um 262 007 456 Pen oder jährlich 87 335 818 Pen vermehrt. Jene Minderung und diese Mehrung slossen der japanischen Bolkswirtschaft tatsächlich zu. Die gesamte Staatsschuld Japans belief sich Ende 1912 auf 2 493 969 745 Pen.

Neben diesen sog. fundierten Schulden hat Japan noch schwebende Schulden, die Ende 1902 20 Millionen, Ende 1912 95 Millionen betrugen, also gleichfalls eine Steigerung und zwar von 75 Mill. Pen ersuhren, die die Volkswirtschaft neu belasten. Die Aufnahme hatte jedoch keine ungünstigen Folgen für den Geldmarkt, der sich in den letzten Jahren bedeutend fähiger gezeigt hat, solche kurzsristige Anleihebedürsnisse zu befriedigen. Außerdem aber hat sich auch die jüngste

Rinangreform eine Berminderung der ichwebenben Schulden vorgefest,

hoffentlich wird fie auch durchgeführt.

Bei der großen Vermehrung der japanischen Schulden ist es ganz erklärlich, daß die Steuerlast immer drückender wurde. Während die japanischen Staats= und Kommunalsteuern inkl. Monopol= und Stempel= einnahmen

1902 284 487 295 Pen betrugen, waren es 1912 582 022 865 ", was eine Vermehrung von 105 %

bebeutet, die Steuer pro Kopf der Bevölferung stieg in der gleichen Zeit von 6,18 auf 11,13 Jen, d. h. um 80 %. Bom Bolkseinkommen Japans werden

233 % bis 194 % of

von Staat und Gemeinden als Steuer eingezogen. Nähere Angaben über die steuerliche Belastung der japanischen Volkswirtschaft erscheinen

im nächsten Band bes Finanzarchivs.

Diese Steuerlast erhöht natürlich die Produktionskosten der Unternehmer, so daß ihnen die Konkurrenz mit dem billiger produzierenden Ausland sehr erschwert ist. Den Borsprung mussen die Japaner eben durch gesteigerten Fleiß auszugleichen suchen. Schwer lastet aber die Steuer auf den niederen Klassen der Bevölkerung; eine Keform tut dringend Not.

#### II. Teil.

# Die Grgebnisse der volkswirtschaftlichen Entwicklung Japans.

#### 1. Rapitel.

#### Die Broduftion.

Japan ist heute noch ein Agrarstaat. Wie lange noch, läßt sich nicht voraus bestimmen. Jedenfalls ist überall ein Zurückweichen der Landwirtschaft gegenüber dem energischen Vordringen der Industrie zu verzeichnen. Aber immerhin stammte, wie eine Schätzung der Bank von Japan i. J. 1910 beweist, noch der größere Teil der Produktenswerte aus der Bodenbewirtschaftung, nämlich aus

der Landwirtschaft dem Gewerbe 1238239600,4 Den = 47%1188096885,6 " = 45" und

dem Bergbau, der Forft= und

Fischereiwirtschaft 230 632 717,0 , = 8 ,

Summa 2656 969 203,0 Den

Ein für die Landwirtschaft günstiges Resultat zeigt die Übersicht über die Haushaltungen Japans. 1911 machten die Landwirtschaft be-

Tabelle XIX.
a) Haushaltungen Japans.

|                        | Landwirtschaft betreibende haushaltungen |                                             |   |  |                        |                  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|------------------------|------------------|
| Zahl                   | Zahl                                     | Alnteil an den<br>Haushaltung.<br>Insgesamt | , |  | mi<br>1gewerbe<br>Bahl | t<br>Anteil      |
| 8 364 470<br>9 245 253 |                                          | 64,07 %<br>58,65 %                          |   |  | 1 627 982<br>1 739 782 | 30,4 %<br>32,1 % |

treibenden Haushaltungen noch 58,65% sämtlicher Haushaltungen Japans aus. Nimmt man jedoch von den Haushaltungen mit Nebensgewerbe nur die Hälfte, so sinkt der Anteil der Landwirtschaft auf 49,24% herab. Absolut ist die Zahl der landwirtschaftlichen Haushaltungen gestiegen, relativ aber um ca.  $5^{1/2}$ % gesunken. Dabei kommt die absolute Zunahme nur her von den Haushaltungen mit Nebengewerbe, deren Anteil an den sämtlichen landwirtschaftlichen Haushaltungen eine kräftige Steigerung ersahren hat. Diese Entwicklung hängt wiederum zusammen mit der Industrialisierung und Verstadtlichung Japans, sowie mit der raschen Bevölkerungsvermehrung. Die Betrachtung der Handelsbilanz Japans

b) Japans Angenhanbel.

| Waren        |                                                                                                           | 190<br>1000 Yen                                | 2<br> Unteil (%)                         | 1912<br>1000 Yen   Anteil (%)                    |                                          |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Lus=<br>fuhr | Nahrungs= und Ge=<br>nußmittel<br>Rohmaterialien<br>Halbfabrikate<br>Hertige Fabrikate<br>Gemischte Waren | 31 094<br>26 239<br>120 303<br>74 971<br>5 596 | 12,04<br>10,20<br>46,57<br>29,02<br>2,17 | 55 013<br>44 461<br>265 043<br>155 731<br>6 785  | 10,44<br>8,44<br>50,29<br>29,55<br>1,28  |  |
| Ein=<br>fuhr | Nahrungs= und Ge=<br>nußmittel<br>Rohmaterialien<br>Halbfabrikate<br>Habrikate<br>Gemischte Waren         | 49 190<br>104 914<br>39 362<br>74 336<br>3 929 | 18,10<br>38,61<br>14,49<br>27,36<br>1,44 | 72 054<br>299 354<br>122 805<br>121 170<br>3 608 | 11,64<br>48,36<br>19,84<br>19 58<br>0,42 |  |

Finangreform eine Berminderung der ichwebenden Schulden vorgefest,

hoffentlich wird fie auch durchgeführt.

Bei der großen Vermehrung der japanischen Schulden ist es ganz erklärlich, daß die Steuerlast immer drückender wurde. Während die japanischen Staats= und Kommunalsteuern inkl. Monopol= und Stempel= einnahmen

1902 284 487 295 Pen betrugen, waren es 1912 582 022 865 ", was eine Vermehrung von 105 %

bedeutet, die Steuer pro Kopf der Bevölkerung stieg in der gleichen Zeit von 6,18 auf 11,13 Jen, d. h. um 80%. Bom Bolkseinkommen Javans werden

233 % bis 194 %

von Staat und Gemeinden als Steuer eingezogen. Nähere Angaben über die steuerliche Belastung der japanischen Volkswirtschaft erscheinen

im nächsten Band bes Finangarchivs.

Diese Steuerlast erhöht natürlich die Produktionskosten der Unternehmer, so daß ihnen die Konkurrenz mit dem billiger produzierenden Ausland sehr erschwert ist. Den Vorsprung müssen die Japaner eben durch gesteigerten Fleiß auszugleichen suchen. Schwer lastet aber die Steuer auf den niederen Klassen der Bevölkerung; eine Resorm tut dringend Not.

#### II. Teil.

# Die Grgebnisse der volkswirtschaftlichen Entwicklung Japans.

1. Rapitel.

#### Die Produftion.

Japan ist heute noch ein Agrarstaat. Wie lange noch, läßt sich nicht voraus bestimmen. Jedenfalls ist überall ein Zurückweichen der Landwirtschaft gegenüber dem energischen Vordringen der Industrie zu verzeichnen. Aber immerhin stammte, wie eine Schähung der Bank von Japan i. J. 1910 beweist, noch der größere Teil der Produkten-werte aus der Bodenbewirtschaftung, nämlich aus

ber Landwirtschaft
bem Gewerbe
bem Berabau, der Forst- und

Fischereiwirtschaft 230 632 717,0 " = 8 "
Summa 2656 969 203.0 Pen

Ein für die Landwirtschaft günftiges Resultat zeigt die Übersicht über bie Haushaltungen Japans. 1911 machten die Landwirtschaft be-

Tabelle XIX.
a) haushaltungen Zapans.

|              |                        | Landwirtichaft betreibende haushaltungen |                                                          |                                      |        |                  |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|
|              | Zahl                   | Zahi                                     | Anteil an den Saushaltung. Nebengewerbe Bahl Anteil Bahl |                                      | unteil |                  |
| 1903<br>1911 | 8 364 470<br>9 245 253 | 5 359 065<br>5 422 126                   | 64,07 %<br>58,65 %                                       | 3 731 083 69,6 %<br>3 682 344 67,9 % |        | 30,4 %<br>32,1 % |

treibenden Haushaltungen noch  $58,65\,^{\circ}/_{\circ}$  sämtlicher Haushaltungen Japans aus. Nimmt man jedoch von den Haushaltungen mit Nebensgewerbe nur die Hälfte, so sinkt der Anteil der Landwirtschaft auf  $49,24\,^{\circ}/_{\circ}$  herab. Absolut ist die Zahl der landwirtschaftlichen Haushaltungen gestiegen, relativ aber um ca.  $5\,^{1}/_{2}\,^{\circ}/_{\circ}$  gesunken. Dabei kommt die absolute Zunahme nur her von den Haushaltungen mit Nebengewerbe, deren Anteil an den sämtlichen landwirtschaftlichen Haushaltungen eine kräftige Steigerung ersahren hat. Diese Entwicklung hängt wiederum zusammen mit der Industrialisierung und Verstadtlichung Japans, sowie mit der raschen Bevölkerungsvermehrung. Die Betrachtung der Handelsbilanz Japans

b) Japans Augenhandel.

| Waren        |                                                                                                           | 190<br>1000 Yen                                | 2<br> Anteil (%)                         | 191<br>1000 Yen                                  | 2<br> Anteil (%))                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nus=<br>fuhr | Rahrungs= und Gc=<br>unkmittel<br>Rohmaterialien<br>Halbfabrifate<br>Fertige Fabrifate<br>Gemilchte Waren | 31 094<br>26 239<br>120 303<br>74 971<br>5 596 | 12,04<br>10,20<br>46,57<br>29,02<br>2,17 | 55 013<br>44 461<br>265 043<br>155 731<br>6 735  | 10,44<br>8,44<br>50,29<br>29,55<br>1,28  |
| Ein=<br>fuhr | Nahrungs: und Ge:<br>nußmittel<br>Rohmaterialien<br>Halbfabrikate<br>Fabrikate<br>Gemischte Waren         | 49 190<br>104 914<br>39 362<br>74 336<br>3 929 | 18,10<br>38,61<br>14,49<br>27,36<br>1,44 | 72 054<br>299 354<br>122 805<br>121 170<br>3 608 | 11,64<br>48,36<br>19,84<br>19 58<br>0,42 |

bestätigt das eben Gesagte aufs beste. Sämtliche Waren haben in Einsuhr sowie in Aussuhr ihren absoluten Ziffern nach erfreulich zusgenommen, dagegen hat sich recht verschieden der Anteil der einzelnen Warenklassen am Gesamtexport bzw. simport entwickelt. Bei der Aussuhr haben Nahrungss und Genußmittel, sowie Rohmaterialien eine Abnahme, dagegen Haben Nohmaterialien eine Abnahme, dagegen Haben Rohmaterialien und Halbsabrikate zus, Fabrikate aber abgenommen. Sine Korrespondenz ist nicht vorhanden. Jedensalls ist die Industrialisierung Japans unverkennbar daraus zu entnehmen. Weit, sehr weit bleibt Japans Industrieexport bzw. simport hinter dem deutschen zurück.

Von den 8,9 Milliarden Mark Ausschriftate, also ca. 65% der 1912, waren 5,8 Milliarden Mark Fertigsabrikate, also ca. 65% der Gesamtaussiuhr (Japan 29,55%), dagegen hat Deutschland nur für 1,6 Milliarden Mark Fertigsabrikate eingeführt, aber Nahrungs= und Genußmittel, Rohmaterialien und Halbsabrikate für 9,1 Milliarden Mark ins Inland gebracht. Bemerkenswert ist, daß Japan relativ weniger Nahrungs= und Genußmittel einführt als vor 10 Jahren. Das ist

Tabelle XIX.
c) Einfuhr= bzw. Aussuhrüberichüffe in den einzelnen Waren (in 1000 Den).

|                           | 19                    | 02                    | 1912                  |                       |  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                           | Einfuhr=<br>überschuß | Ausfuhr-<br>überschuß | Einfuhr=<br>überschuß | Ausjuhr=<br>überschuß |  |
| Rahrungs: und Genugmittel | 18 096                |                       | 17 041                |                       |  |
| Rohmaterialien            | 78 575                |                       | 254 893               |                       |  |
| Salbfabrifate             |                       | 80 941                |                       | 142 238               |  |
| Fabrifate                 | No.                   | 635                   |                       | 34 561                |  |
| Bemifchte Baren           |                       | 1 667                 |                       | 3 127                 |  |

einerseits auf die Schuppolitik der Regierung, welche den Boll auf die landwirtschaftlichen Produkte sehr hoch halt, andererseits auf die Förderung der Landwirtschaft im Inland zuruckzusühren.

Die japanische Regierung war außerordentlich bemüht, die landwirtschastliche Produktivität zu heben und den gesamten Stand emporzubringen. Sie gründete Ackerbauschusen, landw. Versuchsanstalten, Genossenschaften und Vereine. Überall wurde ein intensiverer und rationellerer Betrieb eingerichtet. Die Bemühungen waren auch von Erfolg gekrönt; die Produktion ist, besonders was das Hauptnahrungsmittel der Japaner, den Reis anlangt, bedeutend gestiegen. Der Ertrag pro Tan (= 9.917 a) ist gleichsalls gestiegen, beim Getreide um 26%, bei Reis um 28%. Auch die übrigen Landesprodukte außer Baumwolle und Indigo liefern erhöhte Ertragsmengen, so besonders ber Zucker (Rohrzucker).

Tabelle XIX.
d) Reis= und Getreibebau Japans.

|                                |              | Unbaustäche<br>Cho Zunahme |               | Erntemenge<br>1000 Kofu Zunahme |      | Ertrag<br>Rotu | pro Tan<br>Zunahme |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|--------------------|
| Reis                           | 1902<br>1912 | 2 847 395<br>3 003 082     | 5 %           | 36 948<br>50 227                | 36 % | 1 30<br>1 67   | 28 %               |
| Gerfte,<br>Roggen<br>u. Beizen | 1902<br>1912 | 1 804 938<br>1 774 491     | Ubnahme<br>2% | 18 425<br>22 870                | 24 % | 1 02<br>1 29   | 26 %               |

#### e) Buderproduftion Japans.

|      | Rwan (= 3,75 kg) | Zunahme |
|------|------------------|---------|
| 1903 | 124 680 319      | 10      |
| 1911 | 229 179 482      | 84      |

Die mangelhafte Produktion Japans an Vieh habe ich schon oben erwähnt. Den ersten Kang nimmt Japan in der Welt ein in der Seidenraupenzucht, solgeweise in der Seidenproduktion überhaupt. So wurden an Seidenraupenkokons Koku (1,8 hl)

im Jahre 1902 2549 224 1912 4493 758 produziert, was

einer Steigerung in ben letten 10 Jahren von 76 % gleichkommt. Gerade dieser Zweig, in welchem keine Nation die Erfolge und die Ersfahrung Japans aufzuweisen hat, bedarf besonderer Pflege, damit Japan seine Bormacht auch weiterhin hehauptet.

Über die Produtte der Walds und Forstwirtschaft haben wir teine exakte Statistik, nur bei den Staatswäldern existiert eine solche, aber infolge des verschiedenartigen Betriebes der Staats und Privatwälder lassen sied die Zahlen der Regierung nicht verallgemeinern. Die japanische Regierung selbst schätzt übrigens den Wert der Forstprodukte für das Jahr 1911 auf 139 328 013 Den, die Bank von Japan sür das Jahr 1910 auf 74 608 774 Den. Das Richtige wird etwa in der Mitte liegen, so daß wir den Wert der Forstprodukte pro Jahr auf 106 968 293 Den ansehen können. Für die nächste Zeit sind in der Forstwirtschaft Verbesserungen des Betriebes vorgesehen, die den Ertrag immer mehr erhöhen sollen.

#### Tabelle XX.

|      | a) ettial of  |               |           |         |
|------|---------------|---------------|-----------|---------|
|      | hauptprodutte | Rebenprodulte | Summa     | Bunahme |
| 1902 | 2 391 020     | 167 569       | 2 558 589 |         |
| 1911 | 8 652 030     | 178 818       | 8 830 848 | 245 %   |

#### b) Die Eigentumer der Balder Japans.

|           | Cho (= 99 a)          | Anteil    |
|-----------|-----------------------|-----------|
| Staat -   | 8 374 330 6           | 43,7 %    |
| Raifer    | 1 801 246 2           |           |
| Rominunen | 2 786 384 5 10 799 38 | 87 56,3 % |
| Rirche    | 100 065 6             | 00,0 10   |
| Privat    | 6 111 690 7           |           |
|           | 19 173 717 6          |           |

Der Ertrag der Staatsforstverwaltung ist in 10 Jahren (1902—1911) um 245% gestiegen, die höchstmögliche Ausnühung ist aber noch lange nicht erreicht. Die Staatsforsten werden ja nicht nach dem Prinzip des größtmöglichen Gewinnes bewirtschaftet, zumal ein bedeutender Prozentsah derselben reine Schutzwaldungen ist.

Die Produkte aus Fischerei und sonstiger Wasserwirtschaft (vor allem Salz) werden teils als Nahrungs= teils als Düngermittel abgesett. Es handelt sich da um hohe Werte, die im Inland wie im

Ausland an die Verbrauchsftellen gebracht werben.

#### Tabelle XXI.

Brodutte der Bafferwirtichaft.

|      | Rohprodukte |         | Fabrifate  |         | Salz       |         |
|------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|      | yen (       | Bunahme | 9en        | Bunahme | Yen        | Zunahme |
| 1901 | 44 323 038  |         | 30 075 953 |         | 8 707 340  |         |
| 1911 | 83 019 709  | 87%     | 40 871 013 | 36 º/o  | 10 284 438 | 18%     |

Bur Hebung der Fischerei hat die Regierung ihr Möglichstes getan und gute Ersolge erzielt. Die Fischereibezirke wurden ausgedehnt, Brutanstalten und Musterfischzuchtanstalten angelegt. Im Jahre 1911 gab es bereits 68715 Fischzüchter in Japan.

Besonders bemühten sich die Japaner barum, die Zubereitung der

Rohprodutte zu vervolltommnen.

Unter ben Brobutten bes Bergbaues nehmen Roble und

#### Tabelle XXII.

#### a) Bergbauprobuttion Japans.

|      | in Yen      | Bunahme |
|------|-------------|---------|
| 1902 | 56 129 547  |         |
| 1911 | 105 929 517 | 89.9/0  |

b) Rohlen= und Rupferproduttion Japans (in Den).

|      | Rohlen     | Bunahme | Rupier     | Zunahme |
|------|------------|---------|------------|---------|
| 1902 | 32 240 580 |         | 13 742 941 |         |
| 1911 | 55 006 501 | 71%     | 27 133 448 | 90 %    |

c) Rohlenförderung Japans und Deutschlands (1911).

|             | Millionen Tonnen | Millionen | Mart |
|-------------|------------------|-----------|------|
| Deutschland | 2345             | 1 7561    |      |
| Japan       | 176              | 1100      |      |

Kupfer die erste Stelle ein. Bei einem Bergleich mit der deutschen Kohlenförderung zeigt sich, daß die Japans nach dem Gewicht  $^1/_{13}$  und nach dem Wert  $^1/_{16}$  der deutschen beträgt. Immerhin ist die Ent=

widlung des japanischen Bergbaues gunftig zu beurteilen.

Die Industrie Japans. Ich habe oben schon nachgewiesen, wie die gewerblichen Produtte im Außenhandel absolut und relativ die größte Steigerung ersahren haben, sowie im ersten Teil die Verwendung der Krastmaschinen in der japanischen Industrie gebracht, deren starte Vermehrung den industriellen Aufschwung Japans in hellem Glanze wiedersspiegelt. Die Zahl der Fabriken mit und ohne maschinellen Betrieb hat sich erhöht, am meisten diejenigen mit Motor (181%). Die Zahl der

Tabelle XXIII.
a) Japans Fabriten.

|              |                             |       | Ga                         | briten |                       |      |
|--------------|-----------------------------|-------|----------------------------|--------|-----------------------|------|
|              | mit Motor<br>Zahl   Zunahme |       | ohne Motor<br>Zahl Zunahme |        | Summa<br>Zahl Zunahme |      |
| 1901<br>1911 | 2 764<br>7 756              | 181 % | 4 585<br>6 472             | 41 %   | 7 349<br>14 228       | 94 % |

### b) Fabritarbeiter in Japan. Gelernte Arbeiter.

|                     | Männer             |         | Frauen             |         | Summa              |                   |
|---------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
|                     | Zahl               | Bunahme | Zahl               | Bunahme | Zahl               | Bunahme           |
| 1901<br>1911        | 167 904<br>317 388 | 89 %    | 265 909<br>476 497 | 79%     | 433 813<br>793 885 | 83°/ <sub>0</sub> |
| Ungelernte Arbeiter |                    |         |                    |         |                    |                   |
| 1911                | 122 359            |         | 40 412             |         | 162 771            | The State of      |

Arbeiter stieg natürlich ebenfalls bedeutend; 1911 waren es 439 747 Männer 516 909 Frauen 956 656 in Summa.

Diese Million Arbeiter sind ein fruchtbarer Boden für die Arbeitersbewegung; sie hat auch schon Burzel geschlagen. Ein hindernis steht ihr sehr im Wege d. i. der große Anteil der weiblichen Arbeitskräste an der Gesamtheit der Arbeiter. Die relative Abnahme der Frauenarbeit gibt schon einen Fingerzeig, daß dieses Hemmungsmittel in nicht allzuferner Zeit viel von seiner Wirksamkeit verloren haben wird.

Bahlreiche Fabritgründungen, vor allem nach bem ruffifch.

japanischen Kriege, erfolgten.

#### Tabelle XXIII.

c) Sabritgrundungen in Japan.

|     |        | 0, 0 = 0 |         | 9   | 0 1            |      |
|-----|--------|----------|---------|-----|----------------|------|
| Bor | 1867   | 765      | Im Jahr |     | Im Jahr        |      |
|     | m Jahr |          | 1882    | 110 | 1897           | 421  |
| •   | 1868   | S2       | 1883    | 77  | 1898           | 326  |
|     | 1869   | 32       | 1884    | 77  | 1899           | 405  |
|     | 1870   | 41       | 1885    | 142 | 1900           | 406  |
|     | 1871   | 32       | 1886    | 139 | 1901           | 325  |
|     | 1872   | 56       | 1887    | 233 | 1902           | 435  |
|     | 1873   | 61       | 1888    | 135 | 1903           | 385  |
|     | 1874   | 49       | 1889    | 176 | 1904           | 448  |
|     | 1875   | 63       | 1890    | 220 | 1905           | 625  |
|     | 1876   | 57       | 1891    | 136 | 1906           | 756  |
|     | 1877   | 110      | 1892    | 299 | 1907           | 1015 |
|     | 1878   | 73       | 1893    | 274 | 1908           | 1002 |
|     | 1879   | 50       | 1894    | 271 | 1909           | 977  |
|     | 1880   | 73       | 1895    | 281 | 1910           | 985  |
|     | 1881   | 72       | 1896    | 396 | 1911           | 961  |
|     |        |          |         |     | Unbefannt wann | 174  |
|     |        |          |         |     |                |      |

Nach Gewerbegruppen eingeteilt hat die Textilindustrie einen weiten Borsprung. Daher kommt auch der große Anteil der Frauenarbeit,

Tabelle XXIII.

d) Berteilung ber Fabriken Japans nach Gewerbegruppen unb Arbeiterzahl.

|                                                      | Fabr     | iten   | Arbeiter |        |
|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1911                                                 | Zahl     | Unteil | Zahl     | Anteil |
| Textilindustrie<br>Rahrungs: und Genugmittel:        | 7 901    | 56 %   | 490 153  | 51 %   |
| gruppe                                               | 1 752    | 12 "   | 52 520   | 6 "    |
| Chemische Industrie<br>Maschinen-, Instrumenten- und | 1 471    | 10 "   | 82 261   | 9 "    |
| Apparatefabriten                                     | 1 059    | 8 "    | 77 318   | 8 "    |
| Sonftige                                             | 2 045    | 14 "   | 254 404  | 26 "   |
| Gumn                                                 | ıa 14228 | 100 %  | 956 656  | 100 %  |

### e) Arbeiter nach Gewerbegruppen eingeteilt (1911).

|                       | Gelern      | te Fabrite | arbeiter | Ungelernte Fabritarbeiter |        |         |  |
|-----------------------|-------------|------------|----------|---------------------------|--------|---------|--|
|                       | Männer      | Frauen     | Summa    | Männer                    | Frauen | Gunima  |  |
| Tegtilindustrie       | 67 128      | 408,257    | 475 385  | 10 479                    | 4 289  | 14 768  |  |
| Rahrungs: und Genuß=  |             |            |          | 100                       |        |         |  |
| mittelinduftrie       | 34 202      | 12 922     | 47 124   | 3 673                     | 1 723  | 5 396   |  |
| Chemische Industrie   | 47 159      | 22 414     | 69 573   | 9 704                     | 2 984  | 12 688  |  |
| Maschinenbau (Instru- |             |            |          |                           |        |         |  |
| mente, Apparate)      | 67 271      | 3 817      | 71 088   | 5 626                     | 604    | 6 230   |  |
| Sonstige Inbuftrie    | 101 628     | 29 087     | 130 715  | 92 877                    | 30 812 | 123 689 |  |
|                       | 04.0 -24.47 | 100        |          |                           |        |         |  |

Summa 317 388 476 497 793 885 122 359 40 412 162 771

weil gerade die Textilsabriken meist weibliche Arbeitskräfte beschäftigen. Etwa % samtlicher Textilarbeiter sind Frauen und ca. % samtlicher geslernten weiblichen Arbeiter sind in der Textilindustrie beschäftigt. Der Anteil der einzelnen Fabrikationsgruppen an der Gesamtindustrie ändert sich nur wenig, wenn statt der Zahl der Fabriken die Zahl der Arbeiter

jum Magftab genommen wird.

Der Umfang der Betriebe ist verschieden nach Gewerbeart, oft auch nach der örtlichen Lage. Bei den Spinnereien überwiegt der Groß-betrieb. Ihre Zahl betrug im Jahre 1911 90 mit 1 901 290 Spindeln, so daß auf einen Betrieb über 20 000 Spindeln trasen. Umgekehrt herrscht in der Weberei der Kleinbetrieb, 1911 kamen bei den 444 778 Webereien mit 727 415 Webstühlen auf eine Weberei nicht einmal 2 Webstühle. Ühnlich ist es in der Seidensabrikation, wo es 1911 Betriebe mit

weniger als 10 Arbeitern 366 165 mit 10 Arbeitern und mehr 4 167 Summa 370 332

gab. Die Weberei und Seidenindustrie sind heute noch zum Hauptteil Hausindustrie, meistens ohne Maschinenbetrieb.

Bon den übrigen Industrien ist die rasche Berbreitung der Elektrizität und des Gases der Erwähnung wert. In den 10 Jahren haben sich die Werke um mehr als das 10 sache vergrößert, und mit der zu-

#### Tabelle XXIII.

f) Elettrizitäts- und Gasinduftrie in Japan.

Einbezahltes Kapital (in Yen)
Elektrizität Gas
1901 9 405 219 2 856 000

1911 122 032 565 37 944 318 (1912: 52 196 925).

nehmenden Erstarfung der Industrie und der Verbesserung der Lebensweise der Japaner werden sie sich noch weiter fraftig entwickeln.

Die gesamte Produktion eines Landes spiegelt sich wieder in seiner Handelsbilanz, mit gewisser Vorsicht darf sie als Gradmesser der Entwicklung der Gesamtvolkswirtschaft angesehen werden. Ich habe schon bei der Behandlung der landwirtschaftlichen Produktion des Außenshandels in seinen Beziehungen zur Landwirtschaft gedacht, hier will ich die Handelsbilanz von den sonst wichtigen Gesichtspunkten aus betrachten. Der japanische Außenhandel ist, wie ich im neuesten Bande des weltwirtsschaftlichen Archivs näher dargelegt habe, am raschesten gestiegen unter allen Mächten, nämlich in den letzten 10 Beobachtungsjahren um 116%; die nächsthöchste Steigerung weist der deutsche Außenhandel mit 81% auf. Der absoluten Höhe nach hinkt aber Japan immer

#### Tabelle XXIV.

### a) Japans Außenhandel in jeiner Entwidlung.

|      | Mia. Den | Bunahme innerhalb 10 Jahren |
|------|----------|-----------------------------|
| 1882 | 67       |                             |
| 1892 | 162      | 142 %                       |
| 1902 | 530      | 227 "                       |
| 1912 | 1146     | 116 "                       |

### b) Außenhandel der Dadite in jeiner Entwidlung.

|              | Großbritannien    |         | Deu             | Deutschland Umerita (B. Gt |                        | a (V. St.)         | Frankreich      |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------|
|              | Mill.<br><i>L</i> | Bunahme | Mia.            | Bunahme                    | Mia.<br>\$             | Bunahme            | Mill.<br>Frs.   | Bunahme |
| 1901<br>1911 | 869<br>1237       | 42 %    | 9 852<br>17 812 |                            | 2 <b>3</b> 11<br>3 576 | 55 º  <sub>0</sub> | 8 381<br>14 333 | 71 %    |

#### c) Mußenhandel Japans und ber Mächte 1912.

|                    | 29      | erte   |      | in S      | Der Außenhandel von |
|--------------------|---------|--------|------|-----------|---------------------|
|                    | (Origin | nalwer | te)  | Mill. Den | ift das fache       |
|                    |         |        |      |           | des japanischen     |
| Japan              | 1 146   | Mia.   | gen. | 1 146     | 1                   |
| Großbritannien     | 1 343   | "      | £    | 13 112    | 11,4                |
| Deutschland        | 19 648  | #      | 16   | 9 390 1)  | 8,0                 |
| Bereinigte Staaten | 3 823   |        | \$   | 7 671     | 6,7                 |
| Frantreid)         | 14 587  | "      | Frs. | 5 647     | 4,9                 |
| Rugland            | 2 753   | ,,     | R61. | 2 830     | 2,5                 |
| Öfterreich-Ungarn  | 6 290   | ,,     | Rr.  | 2 623     | 2,3                 |
| Italien            | 6 000   | "      | Le.  | 2 323     | 2,0                 |

noch weit hinten nach. Bei der Beurteilung des japanischen Außenshandels muß berücksichtigt werden, daß der Japaner troß zunehmender Europäisierung noch recht einsach und genügsam lebt, sowohl bezüglich der Wohnung und deren Sinrichtung als der Nahrungs= und Senuß= mittel, wo noch immer Reis und Sake, letteres das aus Reis zubereitete japanische Nationalgetränk, die Hauptrolle spielen; während die übrigen Kulturländer immer gewaltigere Mengen Lebens= und Genußmittel importieren, hat Japans Sinfuhrüberschuß an diesen Produkten abgenommen (Sinfuhrüberschuß 1902 18096000 Pen, 1912 17041000 Pen).

Die lebhaftesten Handelsbeziehungen unterhält Japan mit Amerika und China, dann solgen Britisch-Indien, Großbritannien und Deutschland. Bei den beiden ersten besteht Ausfuhrüberschuß, bei den drei letzteren Einsuhrüberschuß Japans. Japans Lieferanten sind auf alle Länder verteilt. Dagegen das japanische Absatzeitet konzentriert sich

<sup>1) 1</sup> Den hier = 2,0924 Mt.; sonft habe ich ihn meist zu 2 Mt. berechnet.

mehr und mehr auf Amerika und China. Die beiden Länder beziehen 59%, d. h. rund ½3 der gefanten japanischen Ausfuhr. Unter ihnen nehmen zwar noch die Vereinigten Staaten die erste Stelle ein, aber aus der Schnelligkeit, mit der sich der Export Japans nach China entswickelt, ist zu schließen, daß sie bald von China werden überflügelt sein. Die geringe räumliche Ausdehnung der Absagediete birgt eine große Gefahr für die Exportindustrie. Denn wenn jene beiden Länder durch Wirtschaftss oder politische Krisen nicht fähig oder insolge anderer Maßnahmen nicht willens sind, die Erzeugnisse der japanischen Exportsindustrie aufzunehmen, so kann es zu den größten Katastrophen kommen.

### Tabelle XXIV.

d) Japans Ausfuhr nach China und ben Bereinigten Staaten.

|              | wan. | yjen | Sunayine     |         |  |
|--------------|------|------|--------------|---------|--|
|              | 1902 | 1912 | abjolut      | relativ |  |
| Ber. Staaten | 80   | 169  | 89 Mill. Pen | 111 %   |  |
| China        | 49   | 143  | 96 " "       | 204 %   |  |

e) Ausjuhrüberschuß Japans im Bertehr mit China und den Bereinigten Staaten.

|              | ~ Cooling to the Contract of t |      |              |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|--|
|              | Mia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?)en | Zunahn       | ıe      |  |
|              | 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1912 | abjolut      | relativ |  |
| China        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62   | 56 Mill. Pen | 933 %   |  |
| Ber. Staaten | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42   | 11 " "       | 35 %    |  |

Wie sehr China für Japan an Bedeutung gewinnt, ersieht man auch aus der Berechnung des Ausfuhrüberschusses Japans im Verkehr mit den beiden Staaten, der mit China hat sich innerhalb 10 Jahren mehr als verzehnsacht und heute schon den im Verkehr mit den Vereinigten Staaten entstehenden weit überholt. China wird also Japan immer mehr Geld schuldig aus dessen Export. Dabei ist auch China sür Japan sehr wichtig, da es für die Industrieprodukte zum großen Teil wieder Rohmaterialien, sowie Nahrungs= und Genußmittel liesert. In die übrigen orientalischen Länder exportiert Japan gleichsalls nur sertige Waren und bezieht von ihnen Rohmaterialien und Nahrungs= und Genußmittel. Anders ist der Verkehr mit Amerika und den europäischen Ländern geartet, von ihnen bezieht Japan die fertigen Industriewaren und liesert ihnen nur Kohmaterialien und Halbsabrikate.

Überblicken wir nun den Abgleich des japanischen Außenhandels auf eine Reihe von Jahren, so sehen wir eine große Keihe von Einsuhrüberschüssen. Die Gesamtheit der Einfuhrüberschüsse von 1893—1912 betrug nach Abzug der Aussuhrüberschüsse 829 979 767 Pen, dazu kommt noch der reine Edelmetalleinsuhrüberschuß von 11 375 839 Pen,

fo daß ein Gesamteinfuhrüberschuß von

841 355 606 Den

porliegt. Diefer Baffivfalbo ber japanischen Sanbelsbilang enthält aber

Tabelle XXIV.

f) Sanbelebifang 1893-1912 (in Den) (ohne die Chelmetalle).

|      | 51    | usfuhrüberichuß | Einfuhrüberschuß |
|------|-------|-----------------|------------------|
| 1893 |       | 1 455 693       |                  |
| 1894 |       |                 | 4 235 669        |
| 1895 |       | 6 851 600       |                  |
| 1896 |       |                 | 53 831 713       |
| 1897 |       |                 | 56 165 695       |
| 1898 |       |                 | 111 748 404      |
| 1999 |       |                 | 5 472 032        |
| 1900 |       |                 | 82 831 852       |
| 1901 |       |                 | 3 467 102        |
| 1902 |       |                 | 13 428 194       |
| 1903 |       |                 | 27 633 076       |
| 1904 |       |                 | 52 099 842       |
| 1905 |       |                 | 167 004 407      |
| 1906 |       | 4 970 784       |                  |
| 1907 |       |                 | 62 054 473       |
| 1908 |       |                 | 58 011 789       |
| 1909 |       | 18 913 668      |                  |
| 1910 |       |                 | 5 804 812        |
| 1911 |       |                 | 66 371 817       |
| 1912 |       |                 | 92 010 435       |
|      | Summa | 32 191 745      | 862 171 512      |

### g) Bilang bes japanifden Edelmetallvertehrs:

|      | Ausjuhrüberschuß  | Einjuhrüberschuß |
|------|-------------------|------------------|
| 1893 | 1 102 701         |                  |
| 1894 | 7 595 458         |                  |
| 1895 | 21 427 535        |                  |
| 1896 |                   | 27 543 324       |
| 1897 |                   | 62 247 549       |
| 1898 | 44 423 700        |                  |
| 1899 |                   | 8 985 254        |
| 1900 | 45 189 228        |                  |
| 1901 | 3 088 349         |                  |
| 1902 |                   | 30 132 376       |
| 1903 |                   | 8 806 270        |
| 1904 | 73 849 203        |                  |
| 1905 |                   | 15 152 216       |
| 1906 |                   | 21 426 761       |
| 1907 | 10 502 782        |                  |
| 1908 |                   | 13 771 984       |
| 1909 |                   | 73 003 175       |
| 1910 | 7 503 294         |                  |
| 1911 | 18 230 018        |                  |
| 1912 | 16 780 802        | Marie Control    |
|      | Summe 249 693 070 | 961 DER 909      |

noch einen großen Fehler. Auf Grund genauer Forschungen sind nämlich Sachkenner zu dem Ergebnis gekommen, daß die japanische Aussuhr gegenüber der Einfuhr um 10%, zu niedrig eingeschätzt sei. Ziehen wir nun von obigem Betrag 572648284 Pen, d. i. 10% aus 5726482839 Pen Wert der japanischen Aussuhr binnen 20 Jahren ab, so erhalten wir einen Passiosalvo der japanischen Handelsbilanz binnen 20 Jahren im Betrage von

268 707 322 Den,

der der Wirklichkeit sehr nahe kommen durfte. Auf ein Jahr trifft alsdann ein Passivsaldo von durchschnittlich

13 435 366 Den.

Dies ist der wirkliche durchschnittliche Einfuhrüberschuß pro Jahr. Ferner ist wohl zu beachten, daß Japan in den gleichen 20 Jahren Schulden im Ausland im Betrage von

1819 148 071 Den

aufgenommen hat; diese wurden verwendet teils für die Organisation von Heer und Marine und für andere öffentliche und private Zwecke des Landes, teils zur Deckung der Schulden aus den Einsuhrüberschüssen. Ein beträchtlicher Teil der aufgenommenen Kapitalien kam zweisellos in Form von Waren oder Edelmetall ins Inland. Der formelle Passivssalten der 20 Jahre umspannenden Handelsbilanz erreicht aber noch nicht die Hälfte und der reine Passivsalto etwa 1/2 der in der gleichen Zeit kontrahierten Schulden.

Die Aufstellung einer Bahlungsbilanz über die letten 20 Jahre ist unmöglich. Eine brauchbare Aufstellung haben wir erst seit einigen Jahren. Nach dem Berichte über das Jahr 1910 schuldete Japan dem Ausland

außerdem erzielten Ausländer in Japan 18850839 Pen Unternehmergewinne, die mit 5% fapitalissiert 377016780 " ergeben, so daß sich die Passiva Japans im Kapitalwert auf 2126032749 Pen

beziffern.

Auf der Aftivseite darf Japan jährlich für sich buchen

1. Unternehmer= und Rapitalgewinne ber Japaner im Ausland 43 739 120 Yen

2. Nettoeinnahmen ber Japaner

a) aus Schiffahrt und Seeversicherung im internationalen Handel 26 150 178

b) aus dem Berkauf von Waren auf ben Schiffen 534010

c) aus Zahlungen ber internationalen Reisenben 25 131 487 "
Summa 95 554 795 Den

bas ergibt mit 5% tapitalisiert 1911095900 Den Attiva, so baß

für Japan ein außer Handelsbilanz stehender Passivkapitalsaldo von 214936849 Jen und zu 5% kapitalisiert eine Jahresschuld von 10746842 Jen entsteht. Rechnet man den durchschnittlichen reinen Jahreseinsuhrüberschuß dazu, so haben wir den reinen Passivsaldo der jahanischen Zahlungsbilanz auf jährlich

24 182 208 Den

anzuseten. Diesen Betrag muß Japan durch Aufnahme von Schulden

ausgleichen.

Japan darf aber seine schon ohnedies starke Verschuldung nicht noch weiter treiben. Das Volk trägt schon jetzt schwer genug an den Staatslasten. Um aber seine Schulden nicht zu vermehren, ohne sie zu vermindern, hätte Japan nach obiger Rechnung einen Aussuhr= überschuß von 10746842 Den nötig, womit es den aus der Zahlungs=

bilang ermittelten Forberungsfalbo gahlen fonnte.

Um aber eine Verminderung der Außenschulden zu erreichen, braucht Japan nicht gerade einen Ausfuhrüberschuß der sormellen Handelsbilanz, da die um 10% zu niedrige Schähung der Aussuhrwerte ja den Aussgleich schafft. Im Jahre 1912 z. B. hätte Japan einen Einsuhrüberschuß von 42 Mill. Pen haben dürfen, ohne daß es neue Schulden hätte ausnehmen müssen; bei einem Einsuhrüberschuß von 30 Mill. Pen hätte es schon etwa 1 Mill. Pen Außenschulden zurückzahlen können.

Die hohen Schulden zwingen Japan, in seiner Handelspolitik recht vorsichtig zu sein und vor allem den Export möglichst zu heben.

Für den Binnenhandel gibt est keine genaue Statistik. Einen Unhaltspunkt für dessen Ausdehnung gibt die gewaltige Steigerung der besörderten Güter auf den Eisenbahnen, ebenso die Umsätze an der Börse, diese beliesen sich nämlich

an der Fondshörse an der Neisbörse 1902 auf 268 989 145 Yen 66 702 070 Koku 1911 " 1 140 371 795 " 85 242 340 " (1912=114 882 750)

was bei der Fondsbörse eine Zunahme von 324 %, bei der Reisbörse von 28 % bedeutet.

### 2. Rapitel.

### Die Sozialzustände.

Daß bei der geschilderten Entwicklung der japanischen Volkswirtschaft auch die soziale Seite ihre Berücksichtigung fand, ist wohl selbsteverständlich. Eine Verbesserung des gesamten Erziehungse und Bildungsewesens, der Volkshygiene und Armenpslege, sowie des Arbeiterschutzes ist unverkenndar. Die Verordnungen über den Arbeiterschutz wurden zwar bisher nur für die einzelnen Regierungskreise von den Polizeis

behörden erlassen. In diesem oder im kommenden Jahr tritt das Fabrikgeset in Krast, das die Materie sür das ganze Land regekt. Das Geset statutiert neben der Regelung der Frauens und Kinderarbeit die Haftpslicht des Unternehmers für alle Betriebsunfälle des Arbeiters außer bei ganz grober Fahrlässigkeit. Eine Sozialversicherung im Sinne der deutschen besteht noch nicht, wird aber gleichfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen. Große Betriebe haben unterdessen Hilfstassen, zu denen Unternehmer und Arbeiter beisteuern; Krantheit, Unsall, Alter und Invalidität geben dem Arbeiter einen Auspruch auf Leistungen aus diesen Kassen.

Die Verftadtlichung Japans und damit zusammenhängend die Proletarisierung des Volkes und die Vernichtung selbständiger Existenzen ist ein unvermeidliches Übel. Pflicht des Staates ist es nur, die Schäden, die hier auftreten, möglichst zu verhindern. Auf dem platten Land ist das Ergebnis ja noch ziemlich günstig, wo 54 % selbständige Landwirte 46 % Pächtern gegenüberstehen. Im Gewerbe habe ich schon oben auf die große Zahl von Kleinbetrieben und Heimarbeitern hingewiesen. Die Großbetriebe nehmen aber immer mehr zu und bringen die kleinen zum Verschwinden, wie wir oben schon am Vankgewerbe beobachtet haben. Die Entwicklung der eingezahlten Kapitalien pro Gesellschaft zwingt zu dem gleichen Schluß auch bei den übrigen Geschäftsarten. Vetrug doch das eingezahlte Kapital pro Gesellschaft: (in Jen)

| im Jahre | in der<br>Landwirtschaft | im Gewerbe | im Handel      | im Berkehr |
|----------|--------------------------|------------|----------------|------------|
| 1902     | 11 922                   | 71 377     | 82 686         | 406 619    |
| 1912     | 42 674                   | 160 557    | 94 <b>53</b> 3 | 184 158    |

Im Berkehrswesen sind durch die Berstaatlichung der großen Unternehmungen seit 1906 nur kleinere Gisenbahngesellschaften übrig geblieben.

Um härtesten wird das japanische Bolk von den Steuererhöhungen betroffen, und diese sind noch dazu kaum vermeidbar gewesen. Teils unmittelbar, teils mittelbar in ihrem Lebensbedars werden besonders die mittleren und unteren Klassen zur Steuer herangezogen. Durch Bölle, durch Steuern wurden die Warenpreise stark erhöht, oft stärker als die Löhne der Arbeiter gestiegen sind. Wenn man nämlich in der Tabelle über die Warenpreise, welche von der Bank von Japan hersgestellt wurde, das Jahr 1902 zur Grundlage nimmt, erhält man folgende Preise:

| im Jahre | i. b. I. Abteilung | II. Abteflung | III. Abteilung | im Durchschultt |
|----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1902     | 100,00             | 100,00        | 100,00         | 100,00          |
| 1912     | 140,22             | 118,69        | 138,07         | 136,27          |

#### Tabelle XXV.

a) Barenpreise in Totio, verglichen mit ben Breisen vom Ottober 1900, 1) (Bant von Japan)

|      | I. Abteilung | II. Abteilung | III. Abteilung | Durchschnitt |
|------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1900 | 100,09       | 100,10        | 100,13         | 100,10       |
| 1901 | 94.26        | 92,55         | 99,50          | 95,43        |
| 1902 | 97,26        | 92,65         | 96,70          | 96,34        |
| 1903 | 106,47       | 95,39         | 99,32          | 102,65       |
| 1904 | 110.49       | 59,53         | 111,00         | 108,23       |
| 1905 | 116,42       | 109,63        | 118,41         | 115,90       |
| 1906 | 121,39       | 117,16        | 116,57         | 119,33       |
| 1907 | 132,66       | 124,69        | 123,40         | 128,73       |
| 1908 | 128,58       | 110.25        | 122,55         | 123,91       |
| 1909 | 121.18       | 107,07        | 118,25         | 118,07       |
| 1910 | 121,95       | 105,81        | 122,69         | 119,57       |
| 1911 | 127,62       | 109,08        | 125,03         | 123,93       |
| 1912 | 136,38       | 109,97        | 133,51         | 131,28       |

b) Die Arbeitslöhne in Tolio nach bem Berichte des Finang= ministeriums

|        | im Sona=Gewerbe |        | Betleidungs | gewerbe | der Zimmerer |     |  |
|--------|-----------------|--------|-------------|---------|--------------|-----|--|
|        | in Den          | %      | in Den      | %       | in Den       | %   |  |
| 1902   | 0.152           | 100    | 0,663       | 100     | 0,825        | 100 |  |
| 1912   | 0.184           | 121    | 0,804       | 121     | 1,183        | 143 |  |
| Wagenm |                 |        | nacher      |         | Ruli         |     |  |
|        |                 | in Den | %           | in Der  | t %          |     |  |
|        | 1902            | 0,697  | 100         | 0,492   | 100          |     |  |
|        | 1912            | 0,834  | 120         | 0,639   | 130          |     |  |
|        |                 |        |             |         |              |     |  |

c) Die Arbeitslöhne in gang Japan nach ben Angaben bes
ftatistischen Amis.

|      |      | Landwirts | haft s | Eleidungsgew | , ,        | gs= und Ge=<br>ttelgewerbe |
|------|------|-----------|--------|--------------|------------|----------------------------|
|      | 1901 | 100,      | 0      | 100,0        | 10         | 0,0                        |
|      | 1902 | 102,      | 4      | 103,4        | 10         | 0,9                        |
|      | 1911 | 141,      | ō      | 146,6        | 14         | 11,9                       |
|      | 1912 | 151,      | 0      | 145,3        | 14         | 18,0                       |
|      | Ba   | ugewerbe  | Mechan | iter Gemifd  | ite Berufe | Durchschnitt               |
| 1901 |      | 100,0     | 100,   | 0 10         |            | 100,0                      |
| 1902 |      | 108,1     | 107,   | 5 10         | 02,8       | 104,2 — 100,0              |
| 1911 |      | 154,4     | 147,   | 5 1          |            | 147,8                      |
| 1912 |      | 158,6     | 152,   | 2 1          | 58,9       | 152,3 — 146,2              |

Die beiden Zusammenstellungen unter b u. c in Tab. XXV beweisen, daß in Tokio die Arbeitslöhne der Erhöhung der Warenpreise

<sup>1)</sup> Es umfaßt die

I. Abteilung die bedeutenbsten Baren, die im Inland hergestellt und ver braucht werben,

II. Abteilung die hauptfächlichften Musfuhrmaren,

III. Abteilung die hauptfächlichften Ginfuhrmaren.

nicht zu folgen vermochten, daß dagegen im ganzen Land die Berhältniffe für die Arbeiter recht günftig liegen, wo die Arbeitslöhne um durchschnittlich  $10\,{}^{\rm o}/_{\rm o}$  mehr gestiegen sind als die Warenpreise.

Einen vorzüglichen Überblick über die Lebensverhältnisse und Lebenshaltung der Japaner bieten die Zahlen, welche die japanische Regierung i. J. 1910 im Steueramt Utsunomina durch die Beobachtung von 886

Tabelle XXV. d) Berteilung bes Reineintommens auf Lebensbedarf und Steuer.1)

|           |       | Lebenbedarf % | Steuern <sup>0</sup> /00 | Nest<br>%00 |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|-------------|
|           | I     | 319           | 300                      | 381         |
|           | 11    | 422           | 264                      | 314         |
| Landwirt  | nii   | 454           | 278                      | 268         |
| Zunoiotet | ΙV    | 617           | 281                      | 102         |
|           | V     | 767           | 271                      | - 38        |
|           | I     | 446           | 201                      | 353         |
|           | II    | 501           | 183                      | 316         |
| Handel-   | l iii | 585           | 165                      | 250         |
| treibende | IV    | 702           | 155                      | 143         |
|           | v     | 859           | 158                      | - 17        |
|           | I     | 455           | 177                      | 368         |
|           | II    | 548           | 186                      | 266         |
| Gewerbe=  | III   | 562           | 200                      | 238         |
| treibende | IV    | 731           | 176                      | 93          |
|           | V     | 820           | 154                      | 26          |
|           | I     | 256           | 197                      | 547         |
|           | II    | 442           | 227                      | 881         |
| Rentner   | III   | 536           | 137                      | 327         |
|           | IV    | 603           | 168                      | 339         |
|           | V     | 740           | 171                      | 89          |
| - 1-1-1   | I     | 528           | 75                       | 897         |
| ~ .       | ıı    | 638           | 67                       | 305         |
| Freie     | ıii   | 684           | 75                       | 241         |
| Berufe    | IV    | 794           | 58                       | 148         |
|           | V     | 869           | 51                       | ()(8)       |

<sup>1)</sup> I. Klasse 3000—5000 Pen Eintommen

Die Gintommen über 5000 und unter 800 Den find weggelaffen.

II. " 2000—3000 " III. " 1000—2000 "

IV. " 500—1000 " " V. " 300— 500 " "

e) Berteilung des Lebensbedarfes nach

|                 |     | Nahru<br>Kleidur<br>Bohni | ıg u. | i. u. Bildung |      | Schul<br>zinfe |      | Sonftiges |       | Summa   |      |
|-----------------|-----|---------------------------|-------|---------------|------|----------------|------|-----------|-------|---------|------|
|                 |     | in Den                    | 0/00  | in Den        | 0/00 | in yen         | 0/00 | in yen    | ·°/00 | in Yen  | 0/00 |
|                 | I   | 934                       | 196   | 202           | 42   | 31             | 7    | 353       | 74    | 1521    | 319  |
|                 | II  | 799                       | 279   | 167           | 58   | 45             | 16   | 196       | 69    | 1208    | 422  |
| Landwirte :     | Ш   | 536                       | 295   | 118           | 65   | 47             | 26   | 124       | 68    | 826     | 454  |
|                 | IV  | 405                       | 463   | 58            | 66   | 25             | 29   | 51        | 59    | 540     | 617  |
|                 | ٧   | 283                       | 614   | 29            | 64   | 11             | 24   | 30        | 65    | 354     | 767  |
|                 | I   | 1109                      | 270   | 164           | 40   | 133            | 33   | 422       | 103   | 1830    | 446  |
| Sandel=         | II  | 897                       | 338   | 95            | 36   | 114            | 43   | 222       | 84    | 1329    | 501  |
| cibende         | III | 586                       | 399   | 44            | 30   | 96             | 66   | 132       | 90    | 859     | 585  |
| etbettoe        | IV  | 420                       | 537   | 26            | 34   | 30             | 39   | 72        | 92    |         | 702  |
|                 | V   | 286                       | 689   | 12            | 31   | 23             | 5S   | 33        | 81    | 357     | S59  |
|                 | I   | 1000                      | 247   | 183           | 45   | 95             | 23   | 569       | 140   | 1848    | 455  |
| Gewerbe=        | 11  | 879                       | 323   | 114           | 42   | 211            | 78   | 287       | 105   | 1       | 548  |
| treibende       | III | 612                       | 386   | 72            | 46   | 81             | 52   | 124       | 78    | i       | 562  |
| tterbettoe      | IV  | 417                       | 552   |               | 45   | 34             | 46   | 66        | 88    | 1       | 731  |
|                 | V   | 293                       | 681   | 15            | 36   | 12             | 29   | 31        | 74    | 353     | 820  |
| 7               | I   | 603                       | 147   | 214           | 52   | -              | -    | 236       | 57    | 1054    | 256  |
|                 | 11  | 605                       | 232   | 186           | 71   | 106            | 41   |           | 98    |         | 442  |
| Rentner         | Ш   | 493                       | 345   | 1             | 71   | -              | -    | 171       | 120   |         | 536  |
|                 | IV  | 332                       | 447   | 1             | 27   | 26             | 36   |           | 98    | 1       | 603  |
|                 | V   | 234                       | 590   | 23            | 59   | -              | 3    | 34        | 88    | 293     | 740  |
|                 | I   | 993                       | 285   | 356           | 102  |                | _    | 490       | 141   |         | 528  |
| ~veia           | II  | 1108                      | 452   | 177           | 72   | 32             | 13   |           | 101   |         | 638  |
| Freie<br>Berufe | III | 639                       | 474   | 100           | 78   |                | 6    |           | 129   |         | 684  |
| Detale          | IV  | 406                       | 607   |               | 68   |                | 7    |           | 11'   | -       | 794  |
|                 | V   | 285                       | 708   | 3 29          | 78   | 3 -            | 1    | 35        | 8     | 7   350 | 869  |

thpischen Haushaltungen gewonnen hat. Es ist interessant zu beobachten, daß im großen ganzen den oberen Klassen nach Abzug des Auswands für Lebensbedarf und Steuern noch ein verhältnismäßig hoher Überschuß bleibt, daß aber in den untersten Klassen besonders der Landswirte und der Handeltreibenden Desizitwirtschaft besteht. Nach der Berufsart betrachtet, geht es dem Rentner am besten, daneben noch den Großgrundbesitzern. Mit Steuern sind am härtesten belastet die Landwirte (bis zu 300% des Reineinkommens!), am leichtesten die freien Beruse (75—51%). Den größten Auswand machen die freien Beruse (528—869%), ziemlich flott leben Handels- und Sewerbe-

treibende (446—859 bzw. 455—820 %), die Rentner bagegen sparen (256—740 %). Die Ausgaben für Nahrung, Kleidung und Wohnung lausen denen für den gesamten Lebensbedarf in allen Berufsarten ziemslich parallel. Für Erziehung, Bildung und Religion geben die freien Berufe das Meiste aus, während Handel und Gewerbe die meisten Schulden haben. Die Steuerpolitik Japans muß zu einer gerechteren Steuerverteilung nach der Leistungsfähigkeit übergehen; besonders ist notwendig eine Entlastung der unteren Klassen, die ohnedies verhältnissmäßig mehr indirekte Steuern zahlen wie der besser stituierte Bevölkerungsteil.

Überhaupt harren auf dem Gebiete der Sozialpolitik in Japan noch viele Fragen ihrer Lösung, ich nenne nur die Arbeiterversicherung. Doch muß anerkannt werden, daß es Japan, tropdem es in seiner Stellung als Großmacht und Kulturvolk noch recht jung ist, auch hier

icon ein gutes Stud vorwarts gebracht hat.

### 3. Rapitel.

## Bolfsbermögen und Bolfseinkommen.

Was Japan in volkswirtschaftlicher Beziehung geleistet hat, geht vielleicht am klarsten hervor aus einer Darstellung seines Bolksvermögens und Volkseinkommens. Zahlreiche Versuche wurden in jüngster Zeit ge=

### Tabelle XXVI.

a) Das japanifche') Boltsvermögen nach ber Bant von Japan

|                                  | (in Den):         |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | 1905              | 1910              |
| Grund und Boden                  | 10 572 111 777    | 13 353 557 062    |
| Gebäude                          | 2 231 148 326     | 3 534 847 211     |
| Sausgeräte                       | 872 554 400       | 1 265 694 050     |
| Majdinen                         | 207 661 238       | 342 087 778       |
| Bieh und Haustiere               | 115 338 019       | 161 277 965       |
| Gifenbahnen                      | 686 901 220       | 970 286 828       |
| Telephon= und Telegraphenanlagen | 19 780 000        | 85 774 007        |
| Wagen                            | 10 975 726        | 14 605 489        |
| Sandelsichiffe                   | 142 775 410       | 156 867 500       |
| Rriegsichiffe                    | 242 736 335       | 302 914 954       |
| Bafferleitungen                  | 44 750 886        | OSO VBO 44        |
| Brüden                           | 51 253 440        | 60 Bat 040        |
| Safenanlagen                     | 60 021 930        | 97 604 680        |
| Waren                            | 873 104 586       | 1 100 000 030     |
| Ebelmetalle                      | 310 484 250       | 047 900 004       |
| Berichiedenes                    | 1 654 159 694     | 3300 414 640      |
| Eumr                             | na 18 195 766 637 | 214 1003 6300 714 |

<sup>1)</sup> Die Zahlen beziehen sich nur auf All-Capan ohne Moren, Gormoln, Saulmiln und Kwantung.

macht um das Bolksvermögen Japans zu schätzen. Aber nur eine Aufstellung ist infolge ihrer außerordentlichen Sorgfalt zu allgemeiner Anserkennung gelangt, nämlich die der "Bank von Japan", der Zentralsnotenbank Japans. Schon für 1905 und neuerdings für 1910 hat dieses Institut das japanische Bolksvermögen geschätzt und ist dabei zu einem Resultat gekommen, welches das japanische Volksvermögen i. J. 1910 auf rund 24,3 Milliarden Pen bezissert.

Bei ihrer Berechnung hat die Bank von Japan die objektive ober reale Methode angewandt. Eine andere ist nicht gut verwertbar geswesen; die subjektive oder persönliche nicht, weil Japan keine allgemeine Bermögenösteuer besitzt, die von "de Foville", auch französische Methode genannt, nicht, weil Japans Erbschaftssteuer zuviele Befreiungen kennt. Die Bank von Japan ist äußerst gewissenhaft vorgegangen. Sie hat den gemeinen Wert mit möglichster Genauigkeit sestgestellt. Soweit ihr keine Zahlen zur Verfügung standen, hat sie auf Grund einer genügenden Anzahl von Then eine Annäherungszisser gewonnen. Die Berechnung verdient alle Anerkennung; doch sie ist nicht ganz mangelsstei; im solgenden werde ich versuchen, die Fehler auszumerzen.

1. Die Schähung ber Bank von Japan schließt in ihren Ziffern für Grund und Boden folgende Werte ein: Wälder, Wiesen, Bergwerkseigentum, Straßen und Wege, das Meer, die Seen und Flüsse, die letteren, soweit sie durch Fischerei und Salzgewinnung wirtschaftlich aussgenütt werden. Aber Flüsse, Seen und Meer sind doch freie Güter, die übrigens auch bei den Berechnungen der übrigen Länder nicht miteinbezogen werden, selbst, wenn Gewinne aus ihnen erzielt werden. Ihr angenommener Wert von 1 489 775 700 Yen ist also in Abzug zu bringen.

2. Die Straßen und Wege hat die Bank von Japan nur mit ihrem Grundstückswerte eingesetzt. Richtiger ist es, die Herstellungs-kosten zugrunde zu legen, wodurch ein Plus von 190076 308 Pen zum Vorschein kommt.

3. Bei den Waren ist die Hälste der landwirtschaftlichen, ein Viertel der Industrie= und der Einsuhrwerte und ein Drittel der Produkte aus Bergbau, Wasser= und Forstwirtschaft eines Jahres sür maßgebend erachtet worden. Diese Schähung stüht sich auf die Beobachtung, daß z. B. die landwirtschaftlichen Produkte einer Jahresernte bis zur nächsten Ernte verbraucht werden, daß also durchschnittlich die Hälste der Jahresernte effektiv vorhanden sei. Das gleiche Prinzip gilt mit dem entsprechenden Zeitmaß auch für die übrigen Werte. Meiner Ersahrung nach sind aber die durchschnittlichen Bestände an landwirtschaftlichen Produkten etwa um ein Viertel höher als die Hälste der Jahresernte; denn die Waren, die nach der Ernte bzw. nach dem Abschluß einer Jahres=

produktion vorhanden sind, enthalten noch den Überschuß aus der Produktion des Vorjahres. Aus diesen Gründen halte ich eine Ershöhung der Warenwerte um ein Viertel für gerechtsertigt, so daß diese Position von 1109080039 Pen auf 1386350048 Pen zu ershöhen ist.

4. Einer Korreftur bedarf infolge der eben vorgenommenen Underungen auch der Bosten "Berschiedenes". Wir mufsen diesen mit 2 107 168 581 Den einsetzen; d. i. 10% des Wertes der anderen Bosten.

5. Der lette Fehler ber Bank ist ber, daß sie die Außenschulden Japans unberücksichtigt gelassen hat. 1910 war Japan, wie oben bemerkt wurde, 1749015969 Yen ans Ausland schuldig, die sich infolge des Unternehmergewinnes der Ausländer in Japan auf 2126032749 Pen Kapitalwert erhöhen. Dagegen hatten aber die Japaner aus dem Ausland 43739120 Yen Kapitals und Unternehmergewinn bezogen, was zu 5% fapitalisiert einen Betrag von 874782400 Yen ergibt. Um diesen Betrag sind die Gesantpassiven zu kürzen, dann erhält man als Rettopassiva Japans 1251250349 Pen.

Wenn man nun nach Berbesserung obiger Fehler eine neue Aufstellung vornimmt, so erhält man rund 22 Milliarden Pen, welche

#### Tabelle XXVI.

| b) Das japanische Boltsvermögen  | 1910 (in Den):     |
|----------------------------------|--------------------|
| Grund und Boden                  | 12 053 857 670     |
| Webäube                          | 3 534 847 211      |
| hausgeräte                       | 1 265 694 050      |
| Maschinen                        | 342 087 778        |
| Bieh und Haustiere               | 161 277 965        |
| Eisenbahnen                      | 970 285 823        |
| Telephon= und Telegraphenanlagen | 35 774 667         |
| Wagen                            | 14 605 439         |
| Sandelsschiffe                   | 156 867 500        |
| Kriegsschiffe                    | 292 911 254        |
| Bafjerleitungen                  | 55 937 920         |
| Briiden                          | 56 334 620         |
| Safenanlagen                     | 97 564 530         |
| Maren                            | 1 386 350 048      |
| Edelmetalle                      | 647 289 334        |
| Berfdichenes                     | 2 107 168 581      |
| ~                                | 02 170 954 200 900 |

Summa 23 178 854 390 Pen Ab Nettopassiva (1910) 1 251 250 349 " Japans Boltsvermögen 21 927 604 041 Pen

annähernd das japanische Bolksvermögen angeben. Gin Bergleich mit bem Bolksvermögen anderer Länder zeigt, daß

|                    | 30    | mit<br>Itsbermög |      | 18 fache des japanischen<br>Bollsvermögens |
|--------------------|-------|------------------|------|--------------------------------------------|
| Ber. Staaten v. A. | 250 9 | Milliarden       | 9)en | 11,4                                       |
| Deutichland        | 150   | ,,               | ,,   | 6,8                                        |
| Großbritannien     | 130   | "                |      | 5,9                                        |
| Frantreich         | 116   | ,                | **   | 5,3                                        |

ihr eigen nennen. Der Abstand Japans von diesen Ländern ist also recht groß. Wohl beruhen die Zahlen auf verschiedenen Grundlagen, so daß nur mit allem Vorbehalt ein Urteil abgegeben werden darf; immerhin geben sie einen ungefähren Überblick über Japans Vermögen

gegenüber bem Reichtum anderer Länder.

Auch zur Schätzung des Volkseinkommens in Japan ist die subjektive Methode nicht angebracht, weil die Einkommensteuer Japans nicht das gesamte Reineinkommen des Pflichtigen einheitlich erfaßt. Die sog, gemischte Methode, wie sie in Großbritannien in Gebrauch ist, muß gleichfalls aus Zweckmäßigkeitsgründen abgelehnt werden; denn die japanische Einkommensteuer weist viele Befreiungen auf, deren genaue Ergänzung unmöglich ist, ferner ist die Berechnung der Produktionsund Erwerdskosten in verschiedener Hinsicht mit großen Schwierigkeiten verknüpst, ebenso die der Einkommen öffentlicher Körperschaften, soweit diese nicht in dem Einkommen der Pflichtigen enthalten sind. Deshalb müssen wir auch hier zur realen oder objektiven Methode greisen, die aber, wie die anderen Methoden, keinen Unspruch auf peinliche Genauigkeit erheben kann. Es handelt sich ja um eine Schätzung.

Für Japan wurden oft Schätzungen des Bolfseinkommens, meist an der Hand der objektiven Methode, vorgenommen, aber keine hat allgemeine Bedeutung erlangt. Die Bank von Japan hat sich auf Feststellung des Bolksvermögens beschränkt. Ich habe daher nach der bekannten Malhallschen Methode eine Schätzung versucht und kam

# Tabelle XXVII. Japans Boltseinfommen.

| Landwirtschaftliche Produtte | 1 238 239 600,4 |                                            |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Produtte der Forstwirticaft  | 74 608 773,8    | 3 "                                        |
| Summe                        | 1 312 848 374   | Den · 00/100 = 1 181 563 536 Den           |
| Gewerbeprobutte              | 1 188 096 885   | $_{"}$ . $^{60}/_{100} = 712858131$ $_{"}$ |
| Transport                    | 2 500 945 259   | $" \cdot ^{10}/_{100} = 250094525 "$       |
| Gebäube                      | 534 847 211     | $" \cdot {}^{6}/_{100} = 176742360 "$      |
| Sanbel                       | 922 662 804     | $" \cdot 10/100 = 92266280 "$              |
| Ceeichiffahrt                | 1 961 766       | $" \cdot 15 = 29426490 "$                  |
| Banten                       | 495 713 995     | $" \cdot 6/100 = 24.785.697 "$             |
| Constiges                    | 2 467 737 019   | $" \cdot 10/100 = 246773701 "$             |
|                              |                 | Summa 2 714 510 720 Den                    |

dabei auf einen Betrag von 2714510720 Jen. Wenn bas Resultat auch teine befriedigende Genauigkeit ausweist, so kommt es doch dem wirklichen japanischen Volkseinkommen sehr nahe; denn auch die anderen Schähungen bewegen sich sämtlich zwischen 2,5 und 3,0 Milliarden Jen. Ein unter allem Vorbehalt gemachter Vergleich mit anderen Ländern zeigt, daß

|                | mit einem<br>einkonm |         | das fache des jap <mark>anifcher</mark><br>Vollseinkommens |  |  |
|----------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Deutichland    | 21 Milliari          | den Jen | 7,8                                                        |  |  |
| Gronbritannien | 19 "                 |         | 7,0                                                        |  |  |
| Frankreich     | 10 "                 | #       | 3,7                                                        |  |  |

besitht. Japan darf sich noch recht bemühen, bis es ben materiellen Stand der westeuropäischen Mächte erreicht.

# Schluß.

Die gesamten Eröterungen führen zu der berechtigten Schlußsolgerung, baß die japanische Bolfswirtschaft ununterbrochen mit riefigen Schritten vorwärts getommen ift und daß fie in biefer Entwicklung in gleichem Tempo fortfahren wird, da fie eine gute Grundlage hat. dem Mage der westeuropäischen Länder sowie Umeritas gemessen, hat Japan noch weite Streden zurudzulegen, um in gleiche Linie mit ben Westländern zu gelangen. Start verhindert wird die Entwicklung burch die leider zum Zwecke der Berteidigung bes Landes nicht vermeidbaren Aufwendungen für Beer und Flotte, die die Boltswirtschaft tragen muß. Dazu tritt noch die Sorge um gunftige Unterbringung bes hohen Bevölferungsüberschuffes. Die Auswanderung ift infolge des Abichluffes ber geeigneten Gebiete gegen die gelbe Raffe unterbunden, wie ichon erwähnt murbe. Um ben großen hier brohenben Gefahren zu entrinnen, muffen die Sapaner einen heißen Rampf tampfen, nicht mit Reuer und Schwert, sondern mit Berftand und Feber, nicht gegen Menfchen, Wenn die Japaner die Natur mit ihren fonbern gegen bie Matur. Rraften bezwingen, bann weicht auch jene bange Sorge um ben Lebensraum für ihren Bolfsüberschuß, bann werben fie anch bon ben übrigen Nationen als Freunde betrachtet werben und boch ihre wirtichaftliche Lage immer glanzenber geftalten.

G. Bag'iche Bucher. Lippert & Co. G. m. b. S., Raumburg a. d. G.

# Wirtschafts= und Verwaltungsstudien mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. Berausgegeben bon Brofeffor Dr. Georg Schanz in Burgburg.

- Bb. I. G. Schanz, Bur Geschichte der Kolonisation und Industrie in Franken. (XVIII, 426 S. Text u. 354 S. Urkunden.) 1884. 12 M.
- Bd. II. L. Hoffmann, Öfonomische Geschichte Baherns unter Montgelas. 1799—1817. (IV u. 146 S.) 1885. 2 M.
- Bb. III. G. Zoepfl, Fränkische Sandelspolitit im Zeitalter der Auftlärung. (VIII u. 348 S.) 1894. 5 Dt.
- Bb. IV. A. Köberlin, Der Obermain als Handelsstrasse im späteren Mittelatter. (VIII u. 70 S.) 1899. 1 M. 80 Pf.
- Bd. V. Willy. Mayex, Anerben: und Teilungsspstem dargelegt an den zwei pfalgifden Gemeinden Gerhardsbruun und Martinshohe. Dit 3 Rarten. (VIII u. 48 S.) 1899. 2 M.
- Bb. VI. Robert Schachner, Das banerifche Spartaffenwefen. Mit 1 Tabelle. (X u. 132 S.) 1900. 3 M.
- Bb. VII. Friedr. Einducr, Die uneheliden Geburten als Sozialphänomen. Ein Beitrag zur Statiftif ber Bevölferungsbewegung im Königreich Bahern. Mit 2 Karten. (X u. 238 G.) 1900. 4 M. 80 Bf.
- Bb. VIII. Bruno Amiotek, Siedelung und Waldwirtschaft im Salzsorst. Ein Beitrag zur beutschen Wirtschaftsgeschichte. Mit einer Karte bes Galgforstgebiets. (X u. 194 S.) 1900. 3 M. 60 Bf.
- Bb. IX. A. Ceil, Die Neichsbauf und die bayerische Notenbant in ihrer gegeuseitigen Entwicklung in Bayern 1876—1899. Mit 1 Karte. (XII u. 68 S.) 1900. 1 M. 60 Pf.

- 188 S.) 1900. 1 M. 60 Pf.

  28d. X. Friedr. Miller, Die geschichtliche Eutwissung des sandwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Deutschland von 1848/49 bis zur Gegenwart. (XX u. 552 S.) 1901. 10 M.

  28d. XI. Fr. Johnson, Die Entwissung der Lokalbahnen in Bahern. Mit einer Karte. (X u. 238 S.) 1901. 6 M. 50 Pf.

  28d. XII. A. R. Maier, Der Berband der Glackhandschuhmacher und verwandten Arbeiter Deutschlands. 1869—1900. (VIII u. 392 S.) 1901. 8 M.

  28d. XIII. Otto Rustmann, Zur Frage der Mobiliar-Feuerversicherung im Königreiche Bahern. (VIII u. 82 S.) 1902. 1 M. 50 Pf.

  28d. XIV. Gernst Heubach, Die zutänstige Bertehrsentwissung auf dem regulierten Wain mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Würzburg. (X u. 74 S.) 1902. 1 M. 80 Pf.

  28d. XV. II. R. Penermann, Das Berlagssystem der Lauschaer Glaswarenindustrie und seine Reformierung. (X u. 154 S.) 1902. 3 M. 50 Pf.

  28d. XVI. Gottseied Hartung, Die baherischen Landstraßen, ihre Entwirsung im XIX. Jahrhundert und ihre Zutunst. Eine historischestrische Studie aus dem Gebiet der baherischen Berlehrspolitist. (VIII u. 108 S.) 2 90 1902.
- Bb. XVII. Arthur Hübschmann, Die obligatorische Mobiliarbrandverssicherung in der Schweiz. (VIII u. 92 S.) 1902. 2 M. 40 Pf.
  Bb. XVIII. Hermann Limburg, Die königl. Bank zu Mürnberg in ihrer Entwicklung 1780—1900. (X u. 184 S.) 1903. 4 M. 25 Pf.
- Bb. XIX. Franz Habersbrunner, Die Lohn-, Arbeits- und Organisations-verhältnisse im deutschen Baugewerbe, mit bes. Berücksichtigung des deutschen Arbeitgeberbundes f. d. Baugewerbe. (XIV u. 260 C.) 1903. 5 M. 25 Pf.
- Bb. XX. Emil Herzfelder, Das Problem ber Architversicherung mit befonderer Berudichtigung ber berufsmäßigen Austunftserteilung und bes außergerichtlichen Bergleichs. (X u. 226 G.) 1904. 4:M. 80 Bf.
- XXI. fr. Pernwerth von Barnftein, Die Dampffchiffahrt auf bem Bodenfee und ihre geschichtliche Entwidlung während ihrer ersten hanptperiode. 1824—1847. Unter Benugung amtlicher Quellen. (XIV u. 241 G.) 1905. 5 M. 40 Bs.

### A. Deichert'iche Berlagsbuchhandlung Berner Scholl in Teipzig.

- Bb. XXII. fr. Vernwerth von Barnftein, Die Dampfichiffahrt auf bem Bobenfce und ihre geschichtliche Entwidlung im Busammenwirfen mit ben Eifenbahnen mahrend ber ameiten Sauptveriode (1847-1900). 1 Karte. Unter Benupung amil. Quellen. (XV u. 302 S.) 1906. 6 M. 80 Pf.
- Bb. XXIII. Palentin Steinert, Bur Frage der Naturalteilung. Gine Untersuchung über die bäuerlichen Berhältnisse. (VIII u. 66 S.) 1 M. 50 Bf.
- Bb. XXIV. Masao Kambe, Der custifischenpanische Krieg und die japanische Bollswirtichaft. (VII u. 75 S.) 1 Dt. 80 Pj.
- Bb. XXV. Siegfried Mehler, Die Bolksversicherung in der Schweig. (VIII u. 123 C.) 2 M. 50 Bf.
- Bb. XXVI. Heinrich Jenne, Das landwirtschaftliche Unterrichtswesen in Banern. (X und 286 G.) 5 M. 50 Pf.
- Bb. XXVII. Gernt. Endrucks, Die Besteuerung des Wandergewerbes in den deutschen Bundesstaaten. (XII u. 146 S.) 3 M.

  Bb. XXVIII. Grich Born, Die finanzielle Herauziehung der Zentralbanken durch den Staat in Europa. (X u. 114 S.) 2 M. 20 Pf.

  Bb. XXIX. Zuguft Zöllner, Gisenindustrie und Stahlwertsverband. Eine mirtideltsverband.

- wirtichaftspolitifche Studie zur Kartellfrage. (XII u. 197 G.) 4 M. 80 Bf. Bb. XXX. Georg Spenkud, Bur Geschichte der Münchener Borfe. (148 G.) 3 M. Bb. XXXI. Siegfried Bing, Die Entwidlung des Nürnberger Stadthaushalts von 1806 bis 1906. (X u. 176 S.) 4 M.
- Bb. XXXII. Emald Cifler, Das ararialische Beingut in Unterfranken 1805—1905. (XII u. 153 S.) 4 M. Bb. XXXIII. Eugen v. Stieda, Das livländische Bankwesen in Bergangen-
- heit und Gegenwart. (XI u. 481 S.) 11 M. Bb. XXXIV. C. v. Kühlmann, Der Terminhandel in der nordamerika-nischen Baumwolle. (VI u. 91 S.) 2 M. 40 Pj.
- Bb. XXXV. **Morih Kürst zu Oettingen-H**vielberg, Der bahrische Holz-handel. Mit 3 Taseln. (VIII u. 123 S.) 3 M. 25 Pf. Bb. XXXVI. **Karl Yanselow**, Die ötonomische Entwicklung der bahrischen Spessarkstaatswaldungen 1814—1905. Mit 1 Karte und 4 Taseln. (X u. 224 S.) 7 M.
- Bb. XXXVII. Paul Man, Die banrische Zementindustrie. (92 S.) 2 M. 40 Bf. Bb. XXXVIII. August Röper, Das Untersectabel. Mit 1 Katte. (XIV und August Roper, Das Unterseetabel. Mit 1 Rarte. (XIV und
- 20. ALAVIII. Angust Froper, Sus untersectuoti. Sett I state. (Alv and 196 S.) 6 M.

  Bb. XXXIX. H. Frankenberg, Die gemischten und reinen Hypothesenbanken in Deutschland (VIII u. 111 S.) 2 M. 80 Pf.

  Bb. XL. Cl. Maiholzer, Die Neutabilität der bayer. Staatseisenbahnen. (VIII u. 120 S.) 2 M. 80 Pf.
- - (Gur Bb. 1-40 fplt. bitten Spezialofferte gu verlangen.)
- Bb. XLI. Adolf Müller, Die Grundlagen der pfälzischen Landwirtschaft und die Entwicklung ihrer Produktion im 19. Jahrhundert bis zur Gegen-wart. (X u. 151 S.) 4 M.
- Bb. XLII. Furt Meisner, Die Entwidelung des Birgburger Stadthaus-halts von 1806-1909. (X u. 191 S.) 4 M. 50 Bf.
- XLIII. Robert Weber, Spitem der deutschen handelsverträge. (XII u. Bb. XLIII.
- XLIV. 20. Silberschmidt, Die Regelung des pfälzischen Bergwesens. (VIII u. 164 G.) 4 M. 50 Bf. 25. XLIV.
- Bb. XLV. 3. Boegler, Die finanziellen Ergebniffe ber bagerifchen Boft u. Telegraphenverwaltung. (VIII u. 73 G.) 2 M. 40 Bi.
- Bb. XLVI. 20. Ensgraber, Die Entwidlung Darmftadts und feiner Boden-
- preife in den legten 40 Jahren. (VIII u. 239 G.) 6 M. 40 Bf. Bb. XLVII. gr. Witthodt, Die Entwidlung der Berliner Borortgemeinde Rleiniconebed Fichtenau unter besonderer Berudsichtigung der Finangen.
- (VIII u. 155. S.) 4 M. Bb. XLVIII. G. Cbert, Die Entwidlung der Weifigerberei. Eine ökonomisch= technographische Studie. (XL u. 408 S.) 12 M.
- Bb. XLIX. Mafas Rambe, Die Entwidlung ber japanischen Bollswirtschaft in ber Gegenwart, (49 G.) 1 D. 50 Bf.